

This book belongs to
THE CAMPBELL COLLECTION
purchased with the aid of
The MacDonald-Stewart Foundation
and
The Canada Council



Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto

| • |    |   |  |
|---|----|---|--|
|   | N. |   |  |
|   |    |   |  |
|   |    |   |  |
|   |    |   |  |
|   |    |   |  |
|   |    |   |  |
|   |    |   |  |
|   |    |   |  |
|   |    |   |  |
|   |    |   |  |
|   |    |   |  |
|   |    | , |  |
|   |    |   |  |

## Vergleichendes

# Wörterbuch

der

# Indogermanischen Sprachen

von

## August Fick.

Vierte Auflage

bearbeitet von

Adalb. Bezzenberger, Aug. Fick und Whitley Stokes.

Zweiter Theil.

Wortschatz der Keltischen Spracheinheit von

Whitley Stokes und Adalbert Bezzenberger.

Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht's Verlag. 1894.

# Urkeltischer Sprachschatz

von

## Whitley Stokes.

Übersetzt, überarbeitet und herausgegeben

von

Adalbert Bezzenberger.

Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht's Verlag. 1894.

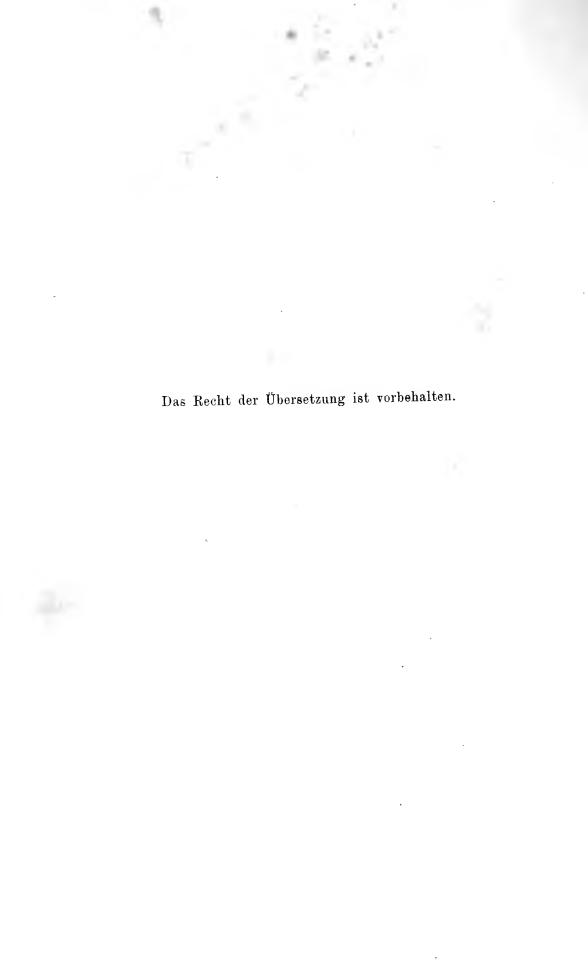

## Vorbemerkung.

In diesem Bande sind Grundformen, welche durch die keltischen Sprachen nicht belegt werden, aber trotzdem als urkeltisch angesetzt werden müssen oder dürfen, mit einem Stern (\*) bezeichnet. Grundformen dagegen, welche zwar auch nur vorausgesetzt sind, aber dem Urkeltischen nicht mehr zugeschrieben werden können, sind besternt und zugleich eingeklammert (s. z. B. \* aiv S. 3). — Fehlt \* vor einer Grundform, so ergibt sie sich aus den unter ihr angeführten Wörtern als urkeltisch.

Auf den ersten Bogen ist diese Unterscheidung zuweilen vernachlässigt, wofür der Herausgeber um Entschuldigung bittet. In manchen Fällen kann man übrigens schwanken, ob eine Grundform als urkeltisch oder vorkeltisch, als erschlossen oder überliefert zu betrachten sei.

Ein Kreuz (+) dient dazu, Wörter, welche dem hibernischen Ast der keltischen Sprachen angehören, von solchen des gallobritischen Astes zu trennen. — (B.) bezeichnet Zusätze des Herausgebers.

Die angewandten Abkürzungen sind, sofern dieselben nicht an und für sich klar sind, im folgenden aufgezählt und erläutert.

Adamn. Col.: Adamnan's Life of Columba, ed. Reeves, Dublin 1857.

ALC.: Annals of Loch Cé, ed. Hennessy, London 1871.

Ann. Bret.: Annales de Bretagne.

Asc. Gl. oder Ascoli Gl. pal. hib.: Ascoli Glossarium palaeo-hibernicum. AU.: Annals of Ulster, ed. Hennessy, Dublin 1887.

Amra Chol.: Amra Choluim chille, ed. Crowe, Dublin 1871 (nach LU. und LB.) und in "Goidelica", London 1872, S. 156—173 (nach LH.).

BB.: Book of Ballymote, Facsimile, Dublin 1887.

Bezz. Beitr.: Bezzenbergers Beiträge zur Kunde der idg. Sprachen-

Bk. Arm. oder Lib. Arm.: Book of Armagh, Handschrift der Bibliothek des Trinity College in Dublin; Ff. 1—24 gedruckt in Trip. Life.

```
Bk. Rights: Book of Rights, ed. O'Donovan, Dublin 1847.
Broc. h.: Broccán's hymne gedruckt in "Goidelica" 137.
Buh.: Buhez Santes Nonn, 1. Aufl. Paris 1837, 2. Aufl. Rc. VIII, 230, 405.
B. Ventry: The Battle of Ventry, ed. Kuno Meyer, Oxford 1885.
C.L.: Cartulaire de l'abbaye de Landévennec, ed. A. de la Borderie,
      Rennes 1888.
Cogad Goedel: The War of the Gaedhil with the Gaill, ed. Todd,
      London 1867.
Colm. h.: Colmán's hymne, gedruckt in "Goidelica" 121.
Corm.: Cormac's Glossar, nach LB. gedruckt in "Three Irish Glossaries",
      London 1862.
Corm. Tr.: O'Donovan's Uebersetzung von Cormacs Glossar, Calcutta 1868.
Cr.: The Creation of the World, a Cornish Mystery, Berlin 1863.
D.: Passio Domini. The Ancient Cornish Drama, ed. Norris, Oxford 1869.
Davies: Antiquae Linguae Britannicae . . . Dictionarium, Londini 1632.
Derbshiur: metr. Glossar, gedruckt in Bezz. Beitr. XIX, 22-31.
Dúil Laithne, Glossar, gedruckt in "Goidelica" 72-83.
Edin. XXXVIII: Handschrift der Advocates' Library in Edinburgh.
Eg. 88.
          Egerton-Handschriften im British Museum.
Eg. 90.
Eg. 1782.
Esser: Esser, Beiträge zur gallokeltischen Namenkunde, Malmedy 1884.
Ff.: Forus Focal, metr. Glossar, gedruckt in Bezz. Beitr. XIX, 8-22.
Fél.: Félire Oengusso, Dublin 1880.
Fiacc. h.: Fiacc's hymne, gedruckt in "Goidelica" 126.
Fis maic Congl.: The Vision of Mac Conglinne, ed. Kuno Meyer,
      London 1892.
FM.: Annals of the Four Masters, ed. O'Donovan, Dublin 1848, 1851.
GC. oder GC<sup>2</sup>: Zeuss-Ebel's Grammatica celtica, 2. Aufl., Berlin 1871.
Gild.: Lorica von Gildas, gedruckt in "Irish Glosses", Dublin 1860,
      S. 133 ff.
Glück K.N.: Glück, die bei C. J. Caesar vorkommenden keltischen
      Namen, München 1857.
Goidel.: Goidelica, London 1872.
H. 2. 15
H. 2. 16
           Handschriften der Bibliothek des Trinity College in Dublin.
H. 3. 3
H. 3. 18
H. 4. 22
Harl. 432
Harl. 2719 | Harleysche Handschriften im British Museum.
Harl. 5280 \
```

Hübner: Inscriptiones Britanniae christianae, ed. E. Hübner, Berlin 1876. Indog. Forsch.: Brugmann u. Streitberg's Indogermanische Forschungen.

Ir. Gl.: Irish Glosses, Dublin 1860.

Bk. Fen.: Book of Fenagh, ed. Hennessy, Dublin 1875.

Joyce: Joyce's Irish Names of Places, 3d ed., Dublin 1871.

Juv.: der Cambridger Codex des Juvencus, KBeitr. IV, 385-421.

KZ.: Kuhns Zeitschrift f. vergl. Sprachf.

KBeitr.: Kuhn u. Schleicher's Beiträge z. vergl. Sprachf.

Laud 610: Handschrift der Bodleiana, beschrieben von Todd Proceedings of the R. Ir. Academy II, 336 ff. und von O'Donovan Bk. Rights S. XXVIII ff.

Laws: Ancient Laws of Ireland, Band I-IV, Dublin 1865-1879.

LB.: Leabhar Breac, Facsimile, Dublin 1876.

LH.: Liber Hymnorum, eine Handschrift der Bibliothek des Trinity College in Dublin, deren irische Bestandtheile in den "Goidelica" gedruckt sind.

Lh. oder Lhuyd AB.: Lhuyd's Archaeologia Britannica, Oxford 1707.

Lib. Land.: Liber Landavensis, 1. Aufl. Llandovery 1840; 2. Aufl. Oxford 1893.

Lism.: Book of Lismore, Handschrift im Besitze des Herzogs von Devonshire, beschrieben in Lism. Lives, d. i. "Lives of Saints from the Book of Lismore", Oxford 1890.

I.L.: Lebar Laignech oder Book of Leinster, Facsimile, Dublin 1880.

L. Lec. Voc.: Vocabular im Book of Lecan (Handschrift der Bibliothek der R. I. Academy in Dublin) Fo. 1552-1572.

LU.: Lebar na hUidre, Facsimile, Dublin 1870.

Mart. Don.: The Martyrology of Donegal, Dublin 1864.

Mart. Gorm.: Das Martyrologium von Marianus Gorman in einer Handschrift der Bibliothèque Royale in Brüssel, XVII, Nos. 5100-5104.

MC.: die alteymr. Glossen zu Martianus Capella, KBeitr. VII, 385.

Mer. oder B.M.: Beunans Meriasek, a Cornish Drama, London 1872.

Misc. Celt. Soc.: Miscellany of the Celtic Society, Dublin 1849.

Ml.: Codex Mediolanensis, herausgegeben von Ascoli in "Il Codice Irlandese dell' Ambrosiana", Turin 1878.

MR.: The Battle of Magh Rath, ed. O'Donovan, Dublin 1842.

O.: Origo Mundi, Ancient Cornish Drama, ed. Norris, Oxford 1869.

O'Br.: O'Brien's Irish-English Dictionary, 1. Aufl. Paris 1768, 2. Aufl. Dublin 1832.

O'Cl.: O'Clery's Glossar, herausgegeben von A. W. K. Miller Rc. IV, 349 ff., V, 1 ff.

O'Curry M.C.: O'Curry, Manners and Customs of the Ancient Irish, Dublin 1873.

O'Dav.: O'Davoren's Glossar, nach Eg. 88 veröffentlicht in "Three Irish Glossaries" S. 47 ff.

O'Don. Gr.: O'Donovan's Grammar of the Irish language, Dublin 1845.

O'Don. Supp.: O'Donovan's Supplement zu O'Reilly's Irish-English Dictionary, Dublin 1864.

O'Flah.: O'Flaherty's Glossary, jetzt in der Bodleiana, bezeichnet Ms. Ir. e. 1.

O'Moll.: O'Molloy's Grammatica latino-hibernica, Romac 1677.

O'Mulc.: O'Mulconry's Glossar, H. 2. 16 Col. 18-122.

O'R.: O'Reilly's Irish-English Dictionary, 1. Aufl. Dublin 1821; 2. Aufl. Dublin 1864.

Patr. h.: Patrick's hymnus gedruckt in Goidelica 148.

Philarg.: Altir. Glossen zu Philargyrus, KZ. XXXIII, 63-67.

Pughe: Pughe's Welsh Dictionary, Denbigh 1832.

Rawl. B. 502: Handschrift des 12. Jahrhunderts in der Bodleiana, beschrieben von Macray Catalogus Codd. Mss. Bodl. V, Fasc. 1, Col. 719—722.

Rawl. B. 512: Handschrift der Bodleiana, beschrieben in Trip. Life S. XIV f. RB. Mab.: Mabinogion from the Red Book of Hergest, Oxford 1887.

Rc.: Revue celtique, Paris 1870 ff.

Rhys E.B.: Rhys' Early Britain, London 1882.

Rhys H.L.: Rhys' Hibbert Lectures, London 1888.

Rhys Lect.: Rhys' Lectures on Welsh Philology, London 1879.

Salt. R. oder SR.: Saltair na Rann, Oxford 1883.

Sg.: Die Sanct-Galler Glossen zu Priscian, herausgegeben von Ascoli Il Codice Irlandese u. s. w.

Spurrell: Spurrell's Dictionary of the Welsh Language, Carmarthen 1858.

Stowe XIX: Handschrift in der Bibliothek der Royal Irish Academy.

Three Frags.: Annals of Ireland. Three Fragments ed. O'Donovan, Dublin 1860.

Thurneysen KR.: Thurneysen's Kelto-romanisches, Halle 1884.

Togail Troi<sup>2</sup>: The Destruction of Troy, aus H. 2. 17 gedruckt in Irische Texte, 2. Serie, 1. Heft, Leipzig 1884.

tréc.: trécorois.

Trip. Life oder Trp.: The Tripartite Life of Patrick, Rolls series, London 1887.

Wb.: Die Würzburger Glossen zu den Paulinischen Briefen, abgedruckt in "The Old-Irish Glosses at Würzburg and Carlsruhe", Hertford 1887.

Windisch Wört.: Windischs Wörterbuch, Leipzig 1880.

## IV.

Wortschatz

 $\operatorname{der}$ 

keltischen Spracheinheit.

|  | , |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | • |  |

## A, Â.

à, Vokativpartikel.

ir. â, a. + cymr. corn. bret. a.

gr.  $\vec{\omega}$ . — lat.  $\hat{0}$ .

Da â (wie w. ha in ha-wraig "hem mulier!" Davies) proklitisch, die folgende Silbe aber betont war, so wurden ihm folgende Consonanten im Irischen ursprünglich entweder verdoppelt oder sie blieben unaspiriert. So: a mmo Chomdiu I.U. 7ª, a mmo sruith Trip. Life 244, á fir Wb. 10ª, a fiada Colm. h. 39, 41, á fírianu Wb. 25ª, a each duini Wb. 1°. Aber in a chossa Wb. 12ª, a thusu Sg. 204b haben wir den Anfang des heutigen Gebrauches.

aidu-s Feuer s. u. \*id brennen.

aili- Wange? Braue?

ir. áil (gl. bucca), Dat. Pl. óilib (gl. bucis). + cymr. ail, ael "supercilium, ora". abret. guor-ail (gl. supercilium).

lett. pire Stirn lässt sich wegen seines r kaum vergleichen.

(\*aiv- = idg. âyú Leben.)

aivestu-s Alter, Zeitalter.

ir. áes, Gen. áisso M. + cymr.ois, oes F. corn. huis (gl. seculum) Vgl. skr.  ${\rm ~`ayus-Leben.}$  - gr.  ${\rm ~al\acute{e}s.}$  - lat. aevum. - got. aivs.

kóm-aivestu-s s. u. kom.

aivito- Alter, Zeitalter.

acymr. oet; ncymr. oed M. mbret. oet, oat, ouat; nbr. oad "age, la durée de la vie".

Vgl. lat. pälign. aetat- = ai(vi)tat-.

aivo-s ein.

altir. ai, ae: 'ai' a hæn, Egerton 90, fol. 17a 1 "ae adiectivis prono-

minalibus (cach), cech nach (na) aeque adiunctum ac oin unus" Ascoli Lex. pal. hib. XVII.

altpers. aiva, zend. aêva ein. — kypr. οἶεος, hom. οἶος allein, hom. οἶετης aus \*οἶεοεετης eines Alters.

á⟨p⟩o, a⟨p⟩ó ab, Präposition und Präfix.

ir. ar-a-biu, ar-a-chelaim, ar-a-chrinim, ar-a-chuilim, ar-a-foelur, ar-a-fóimim (vgl. gr.  $\pi a \varrho - \alpha \pi - \acute{o} \lambda l \nu \mu \iota$ ), ass-a-fiud, ass-a-gninim, ass-a-gussim (vgl. gr.  $\xi \xi - \alpha \pi o - \beta \alpha \ell \nu \omega$ ), cit-a-biu, iarm-a-faigim, t-a-bur. + cymr. corn. bret. a-, Verbalpräfix (G. C. 420, 423; auch in cymr. a-ddef "fateri", a-ddysg Belehrung, afar =  $\acute{a}\langle p\rangle$ o-maro-Besorgniss s. u. maro-), cymr. o. Die a-Form setze ich gleich skr. ápa, gr.  $\mathring{a}\pi o$ , lat. ab, ap-(erio), got. af, nhd. ab; dagegen cymr. o = gr.  $\mathring{a}\pi \acute{o}$ , lat. po-(situs, vgl. po-lio, porcet = po-arcet), as. fa-n. — Für sich betrachtet liesse sich a auch zu skr. ahd. â stellen, oder zu lit. pa, slav. po, die als Verbalpräfix u. a. Perfektbedeutung geben.

á $\langle p \rangle$ o-gno-s Abkömmling, Kind s. u. genô. a $\langle p \rangle$ o- $\langle p \rangle$ rektâ "curia, sermo" s. u. \* $\langle p \rangle$ rek,  $\langle p \rangle$ rek.

 $a\langle p \rangle$ óna- von, aus, Präfix.

cymr. ona- in onadunt "ex eis" = as. fan (ahd. fon, fona) von. Dagegen beruht corn. bret. ana- in corn. anodo "ab eo", anedi "ab ea", anede "ex eis", bret. anezaff "de eo", anezy "de ea", aneze "eorum" und ir. an- in anair von Osten, anall von jenseits, aniar von Westen, anís von unten, anuas von oben, auf á(p)ona und gehört wahrscheinlich nahe zu zend. apana entfernt.

augâ Höhle, Grab.

ir. uag F.

got. augô, ahd. ouga, as. eáge Auge, an. auga Auge, Morastloch, kvernar-auga Loch im Mühlstein, hafs-auga die Tiefe des Meeres, mnd. ôge 1. Auge, 2. das runde Loch, in welches der Schneider die Tuchstücke wirft. Dazu lat. Aufeius, Aufidius, Aufidius, Aufillius?

Wegen der Ideenverbindung vgl. ir. derc 1. Auge, 2. Höhle und hebr. 1. Auge, 2. Quelle.

aunio-s grün.

ir úaine grün.

Vgl. ags. van "lividus, pallidus", engl. wan bleich, blass. Unsicher.

ausos Ohr.

ir. au, ó Ohr, Gen. aue (neut. s-Stamm).

gr. ovs. — lat. auris. — got. ausô. — lit. ausìs F.; ksl. ucho, Gen. ušese N.

Hierher vielleicht die gall. Su-ausia "schön-ohrig" Steiner 1831.

aqâ Wasser.

gall. \*apa, woher die deutschen Suffixe -ep und -aff in Fluss- und Ortsnamen wie Erlaff (ahd. Eril-affa), Aschaff (ahd. Asc-affa), Honaff, Lennep. In den neuceltischen Sprachen ist dies Wort nicht vertreten, ausser vielleicht in ir. oiche .i. uisge.

lat. aqua. — got. ahva, ahd. aha.

aqitâ Gesicht s. u. \*oq sehen.

\*ak, \*ok scharf sein.

akau(no-n), aku(lenâ).

gall. acaunum (gl. saxum), acauno-marga Plin. H. N. XVII, 7. acorn. ocoluin (gl. cos), cem-ecid (gl. lapidaria). mcymr. agalen; ncymr. ogalen, hogalen, hogal, hogi "acuere". bret. hygoulen "pierre à aiguiser".

Vgl. asl. osŭ-tŭ "genus spinae", osla "cos" sowie skr. áçna Stein, áçman Felsstück, gr. ἀzένη, ἄzμων, lit. aszmů Schneide, lett. ass scharf, spitzig.

\*âko-s etwa "herbe", "piquant" s. eks-âko-s. Vgl. lat. acere sauer sein, acêtum Essig, acerbus herb, acidus sauer.

akto- Stachel, aktînâ Stechginster.

ir. aittenn Stechginster (tt aus cht, wie in otrach für ochtrach). + cymr. aeth, aith M., eithinen "genesta spinosa", Ginster, eithinog voll Ginster, eithiw (Grundform aktîvo-) voll Stacheln. corn. eythinen (gl. ramnus). abret. ethin (gl. rusco).

lit. ákstinas Stachel; asl. ostĭnŭ Stachel. Vgl. zend. aku Spitze.

akro-s, akero-s, âkro-s scharf, hoch.

gall. AXPOTALVS Schuermans Sigles Figulins p. 61, citirt von Ernault Sainte Barbe S. 199.

ir. ér .i. uasal, acher scharf, rauh. + abret. ar-ocrion (gl. atrocia). skr. açrá Ecke. — gr. ἄκρος, ἄκρον. — lat. âcer; osk. akrid. — asl. ostrŭ scharf; lit. asztrùs dass.

akvîllo-s (akvîlo-s?) Bohrer.

cymr. ebill "terebrum, cestrum, verticulus", Pl. ebilion telyn "collabi, verticuli". corn. epill hoern (gl. clavus). bret. ebil "cheville", ebil an lagat "la maille qui est en l'oeil".

Vgl. lat. aculeus, ags. avel, engl. awl.

Als urkeltisch nicht ganz sieher. Das neuir. aigilîn "Stift", citirt von Loth (Vocab. vieux-breton s. v. epill), ist entlehnt aus franz. aiguille.

okitâ Egge.

cymr. ocet, oged F. Egge. corn. ocet. bret. oguet "herse". ahd. egidâ, nhd. egge. — lit. ekëti eggen, ekëczos Egge, lett. ezeschi dass. Vgl. gr.  $\partial \xi t v \eta$ , lat. occa.

okro- Schärfe, Rand, Schnitt, Ecke.

ir. ochar, Gen. ochair, Ecke, Rand (Ailill ochair ága), ochar-immel LL. 262 b uferzackig. + cymr. ochr, ochyr M. "margo".

Vgl. lat. ocris, Ocriculum, gr. özous Spitze.

Die grundsprachlichen Wurzeln aç und ak sind im Keltischen nicht auseinanderzuhalten.

âku-s schnell.

altcymr. di-auc "segnem" eigentl. "unschnell"; ncymr. di-og. corn. di-oc (gl. piger), mar thyek Mer. 3360. bret. di-ec "paresseux", dieguy "pigritia".

skr. âçú. — gr. ἀκύς. — lat. ôc-ior. S. u. dê.

⟨p⟩aksajo-s Schuh.

ir. assa (gl. soccus), o assaib (gl. sandalis), nu-t-asigthe du gall-asu (gl. calcia te gallicas tuas).

gr. πάξ· ὑπόδημα εὐυπόδητον Hesych.

Lat. baxea ist entlehnt von einem gr. \* $\pi\alpha\xi\epsilon\iota\alpha$ , einer Nebenform von  $\pi\acute{\alpha}\xi$ . Zu  $\pi\acute{\eta}\gamma \nu\nu\mu\iota$ ?

aksi-s, aksilâ.

ir. ais Karren, Wagen O'R. unbelegt. + cymr. echel F. Achse. bret. ahel "essieu".

skr. ákṣa. — gr. ἄξων, ἄμ-αξα. — lat. axis, âla. — ahd. ahsa Achse, an. öxl Achsel. — asl. osī; lit. aszìs Achse.

1. \*ag sagen.

ir. ai. ae Sage, aid .i. iarraid LL. Voc. 416.

gr.  $\mathring{\eta}\mu\iota$  (?),  $\mathring{\eta}\chi$ - $\alpha\nu\epsilon\nu$  ·  $\epsilon\tilde{\imath}\pi\epsilon\nu$  Hesych (?). — lat. aio, axare "nominare". Der Guttural der Wurzel erscheint vielleicht in ir. aidacht, audacht, edocht "legatum", Vermächtniss — \*ati-ak-to-; dasselbe begriffliche Verhältniss würde engl. be-quest : got. qviþan zeigen.

2. ag treiben, Präs. agô, t-Prät. akto.

ir. aig in adaig = lat. agit, atom-aig "adigit me", agat clesamnaig "agant joculatores", t-Prät. do-sn-acht i. ros-immaig, Pl. 3 ad-achtatar. + cymr. corn. bret. a = agit; cymr. af "ibo", deuaf "veniam"; t-Prät. aeth "ivit", doeth "venit".

skr. ájámi treibe. — gr. «yw. — lat. ago. — an. aka fahren.

Zu derselben Wurzel gehört möglicherweise gall. agio- "Treiber"(?) in Agio-mârus, Com-agius Rc. III, 154, 164.

embi-agô, embi-akto-s s. u. embi.

kóm-akto- s. u. kom.

agio- Wettlauf.

ir. aige, a aighe .i. a graifne ech Corm. Tr. S. 115. skr. ajya das Eilen, enthalten in pṛtanâjya, pṛtanâjia.

agos- Bock.

ir. ag .i. bó, Gen. Sg. und Nom. u. Acc. Pl. aige, neut. Stamm auf s, ag allaid "cervus". + cymr. ewig (aus \*agîko-) "cerva", eu-lon "stercus caprinum". corn. euhic (gl. cerva), loch euhic (gl. hinnulus).

Vgl. skr. ajá-s Bock. — lit. ožý-s Geissbock.

âgu- Kampf.

ir. ág, Gen. ága.

Vgl. skr. âjí-s Wettkampf. — gr.  $d\gamma \dot{\omega} \nu$ . — lat. agonalia, agonum. Vielleicht hierher gall. Ago-mâros.

agro-n, agrâ.

gall. Ver-agri, Sy-agrius (i. e. Su-agrios) und vielleicht Agron, ein König von Illyrien.

ir. ár Blutbad N., Gen. áir, Acc. Pl. ára. + cymr. aer F. "praelium", aer-, haer in vielen Eigennamen. acorn. hair (gl. clades). Pl. abret. airou (gl. strages).

ved. (ghâsé)ajra zum verzehren treibend; zend. azra Jagd. — gr. ἄγρα Jagd, ᾿Αγρο-λέων, Μελέ-αγρος.

agro-magos Schlachtfeld.

ir. ármag. + cymr. aerfa. abret. arima [leg. airma] (gl. agone), Pl. airmaou (gl. machide).

3. ag fürchten, Präs. âgô-r ich fürchte.

ir. ágor "timeo", aichthi "timendus".

skr. aghá schlimm, Gefahr, aghâyáti bedrohen. — got. ôg bin erschreckt, ôgjan erschrecken, agis Furcht.

ir. omun Furcht u. s. w. ist hiervon zu trennen; s. u. obno-s.

aginâ Topf, Pfanne.

ir. aigen "patena, patella".

Vgl. skr. aga Wasserkrug. — gr. ἄγγος.

agilêtâ Herd, agno-s feurig, hell, agniâ Helle.

ir. án: cosin tsaigit áin "cum sagitta ignea", áne thened "splendor ignis". + cymr. aelwyd "focus, titionarium". corn. oilet. bret. oaled "foyer".

Vgl. skr. ag-ní Feuer. — lat. ig-nis-. — lit. ugnì-s Feuer; asl. ognī dass. Etwas zweifelhaft. Ir. án und áne könnten anlautendes p verloren haben und mit got. fôn, preuss. panno verwant sein, oder án, áne (aus atno-, atniâ) könnten mit skr. atná Sonne zusammengehören. Auch kommt (p)ongo- Herd s. u. in Betracht.

agli- Schimpf.

ir. áil Schimpf.

got. agls unschicklich, schimpflich. Dazu skr. aghá schlimm?

atakâ (atâkâ?) Hauch.

ir. athach F. Hauch, Wind.

skr. âtmán. — gr.  $\partial \tau - \mu \delta \varsigma$ . — ags. æðm, nhd. atem.

⟨p⟩atano- Schwinge s. u. ⟨p⟩etô ich fliege.

 $\langle p \rangle$ atemâ Faden s. u. \* $\langle p \rangle$ ete.

⟨p⟩atêr Vater.

ir. athair = skr. pitã, gr.  $\pi \alpha \tau \dot{\eta} \varrho$ , lat. pater, got. fadar; Gen. athar =  $\pi \alpha \tau \varrho \dot{\sigma} \varsigma$ .

Hierher der ir. Mannsname Athirne = Paternius (Rc. VIII, 143). In den britischen Sprachen ist ater von tato-s verdrängt.

#### 1. ati- darüber, Präfix.

gall. ate- in Ate-bodua, Ate-gnata, Ate-pilos Rc. I, 472, At-esui, Ate-eula, Centullus Ate-ponis GC. 866.

ir. áith-, and-, ed-, id-, vortonig ad- (at-) in at-balim, ad-cuaidim (áith-b wird ep- wie in épert; áith-c und áith-g werden éc). + cymr. ad-, altbret. Ate-cotti.

Skr. áti über — hinaus. — lat. at- in atavus. Oder = zend. paiti, gr.  $\pi o \tau t$ ? (B.)

ati-gnâto-s.

gall. Ategnatos, F. Ategnata.

bret. haznat "connu, évident, manifeste".

#### 2. ati- "re-", wieder-.

ir. áith-, áid-, vortonig ad-. Wenn dies Präfix accentuiert ist und gefolgt von c oder g, so bleibt der Dental, so: táid-chricc "redemptio", áith-gne "recognitio", áth-gabail Vergeltung. + cymr. at-, et- (jetzt ed-), ad- in atep (= at-hep) "responsum", at-neuedu "renovare", et-binam (gl. lanio), et-met (gl. retonde), ad-waeney "cognoscebat", ad-alw widerrufen. corn. as-won, at-(t)al "talionem". bret. at-coezaff "recidere", aznauout "cognoscere", at-tal (gl. vicarium).

Zu slav. otŭ weg, wieder, zurück, lit. at-, ata- zurück, wieder (B.).

at-eksregô s. eks-regô.

ati-korô ich gebe wieder.

ir. athchuirim bringe zurück. + cymr. adgori zurückgeben. bret. d-as-kori "rendre, redonner, restituer, rejeter".

ati-gabagli-Wiedervergeltung, "saisie mobilière". ir. athgabáil. + cymr. adafael, attafael "pignoratio, districtio, pignus". abret. adgabael (gl. occupanda, Rc. VII, 239).

ati-\(\langle p \rangle reko-, ati-\langle p \rangle reki\hata Reue, Busze.

ir. aithrech reuig, aithrige Reue, Busse. + corn. eddrek. bret. azrec "componetion, contrition".

Vgl. lat. de-precari abbitten, um Verzeihung bitten. (B.) — Got. idreiga ,,μετάνοια" ist wegen an. idra reuen fernzuhalten (B.).

ati-lengmen Rücksprung.

ir. athleim. + cymr. adlam ,,resilire, resultare".

ati-sqâ Antwort.

ir. aithesc. + cymr. attep (= at-hep) "respondere". Vgl. lit. at-sakýti antworten.

to-atiqrenô s. tó-.

âti-s, âtino- (aus apati-, apatino) Brennofen.

ir. áith, Gen. átho. + cymr. odyn F. "fornax".

Vgl. gr. λπνός Ofen, ἀπτάνιον Brat-, Backofen. — got. auhns, ags. ofen Ofen. — apr. umpnis Backofen, umnode Backhaus.

Oder ist zend. âtar Feuer zu vergleichen? (B.)

Vielleicht ist wurzelhaft verwandt: ir. indeonaim ich brate (aus \*ande-o(p)nô?).

attio-s Pflegevater, Erzieher.

ir. aite Pflegevater, Erzieher.

skr. attâ Mutter. — gr. ἄττα. — got. atta Vater. — ksl. otĭcĭ Vater. Gall. Atta, At(t)ullos Rc. IX, 29 mag verwant sein.

 $\langle p \rangle$ atnâ Trinkgefäss s. u. \* $\langle p \rangle$ ete.

ad-, Präfix.

gall. Ad-iatunnus, Ad-ianto, Ad-iantunnena, Ad-bogius, Ad-gennius, Ad-lêdus beim Ledus-flusse, Ad-namatius, Ad-magetobriga, At-vocisus u. s. w. Glück KN. 39. Rc. III, 151, VIII, 380.

ir. ad- in ad-cíu, ad-cobraim, ad-gládur, ad-midiur, ad-rímiu, ad-sligim. + cymr. add-iad, add-iant. altbrit. Ad-mînius.

lat. ad, ar-. — got. at.

ir. ád-r wird ár, ád-c und ád-g ácc, ád-m ámm und ád-s ás. — Wenn cymr. ad vortonig ist und vor einem Vocal steht, ist es nicht zu unterscheiden von ad aus ati. Wie accentuiertes ádc zu ach wird (z. B. in achludd, achreth, achrettawr, achwyn), so wird ádg zu ág (wie in agarw), ádb zu ap (wie in aperth) und ádm zu am (wie in amser).

Eine Nebenform \*adi scheint in cymr. add-ail, add-fain, add-fwyn, add-oer, add-fed = abret. admet (gl. passae), mbret. azff, corn. arvez enthalten zu sein.

ad-kasti-s grosser Hass, abscheulich.

ir. accais Fluch. + cymr. achas verhasst.

ad-trebâ, ad-trebâô.

Gall. Atrebates "possessores" (vgl. u. skôto-s).

ir. atreba "possidet, habitat". + cymr. athref F. "mansio, possessio".

ad-trougo-s sehr elend.

ir. attruag. + cymr. athru.

ad-balô s. u. balô.

ad-messerâ Zeit.

ir. aimser F. + cymr. amser Ascoli Gl. XLI. corn. anser (gl. tempus). Aus ad-menserâ. S. mens-.

Wegen cymr. am aus adm s. das Lehnwort amws Zuchthengst aus admissarius.

ad-rên-, ad-ren Niere.

ir. áru (gen. áran). = cymr. aren "ren". Vgl. lat. rien, pl. rênes.

ad-rîmâ Zahl, ad-rîmiô ich zähle.

ir. áram F. Zahl, ad-rímiu "numero". + cymr. eirif "numerus", aneirif "innumerus".

ad-rosto- Wohnung.

S. u. rosto-.

 $\langle p \rangle$ adâô etwa "festige" s. u. \* $\langle p \rangle$ ed fassen.

 $^*\langle p \rangle$ adasto- s. u.  $^*\langle p \rangle$ ed fassen.

 $\langle p \rangle$ advo-s schnell s. u.  $\langle p \rangle$ ed gehen.

\*ab fliessen.

abonâ, abannâ Fluss.

gall. brit. Abona.

ir. abann Fluss. + cymr. afon F. corn. auon' (gl. flumen, l. fluvius). bret. auon, auonn. bret. aven in Pont-aven.

abu- Fluss.

ir. aub LL. 13b. 7, oub, ob, gen. aba, abae. skr. á-m-bu Wasser? Dazu auch lat. amnis?

aballo- Apfel-, Obstbaum, aballôn- Obstgarten.

gall. Aballo (jetzt Avallon) "la pommeraie?".

ir. aball, uball Apfel F. + cymr. aballen jetzt afallen F. corn. auallen (gl. malus). bret. auallen.

ahd. apful, afful Apfel, affoltra = ags. apuldr der Apfelbaum. — lit. obelis F. "malus"; as. ablanĭ, jablanĭ dass. — Zu lat. abies?

Cormac (s. v. aball) erklärt das Wort, wie üblich, als "malum Abellanum"; die Campanische Stadt Abella sei durch ihre Äpfel berühmt gewesen.

#### abrant- Augenbraue.

ir. abra, N. Pl. abrait LU. 55b, 96a in einer Zusammensetzung abrat ruad, abrachtaib (gl. palpebris). + corn. abrans. bret. abrant F. "sourcil", abrantec "superciliosus".

Zum Vergleich bieten sich zunächst lat. frons frontis, maced.  $\partial \beta \rho o \tilde{\nu} \tau \epsilon \varsigma$ . Der Anlaut von abrant könnte das Präfix á $\langle p \rangle$ o (s. o.) sein. Das cymr. amrant (= am+grant, Davies) "palpebra superior, cilium, gena" scheint von abrant zu trennen zu sein, und in corn. abrans, bret. abrant steht br vielleicht für mr.

Vgl. u. bravo-, bruat-.

### 1. an, erstarrter Akkusativ des Pronomen 3. Pers.

ir. an in d-an-donid (consolamini eum), r-an-anacht (iuvit eum), ar-angairet (id vetant), imm-an-imcab (devita eum), r-a-cloi-sum (subegit eum). Steht wohl für an-n, an-an = lit. ana', sl. onŭ, vgl. skr. anayâ, lat. ille, ollus (B.). Auch das ir. Pronominalinfix n gehört gewiss hierher.

anda da, dort.

ir. and.

Vgl. lit. àndai neulich; asl. jądu "unde". Auch ἄνδα· αὕτη. Κύπριοι Hesych(?) (B.).

#### 2. an-, Negativpräfix.

altbrit. an- in Aν-δραστη ("invicta"?).

ir. an-, in-. + cymr. corn. bret. an-.

skr. a-, an-. — gr.  $\vec{\alpha}$ -,  $\vec{\alpha}\nu$ -. — lat. in-, umbr. osk. an-. — germ. un-. Glück findet dies Präfix in gall. An-calites, An-darta, An-valonnacos und auch in dem Ortsnamen An-dautonium.

Vor Wörtern, welche (wie gäl ires aus [p]ari-sesta, vgl amires Unglaube, amiressach ungläubig) ursprünglich mit p anfingen, lautete dies Präfix schon urkeltisch am, daher:

ir. am- (am-aires). + cymr. af-. corn. af-. bret. am- (in amdere "désagréable").

In cymr. af-rifed "innumerus" etc. hat am seine Grenze überschritten. Vgl. 1. ana-.

an-qlanato-.

ir. écland M. der Geächtete, wörtl. der aus dem Clan ausgestossene?. + cymr. amhlann kindlos.

an-kaini-s "indecens".

ir. écain. + cymr. annghaen.

an-komakto-s, unvermögend.

ir écmacht "impotens". + cymr. annghyfoeth unbemittelt.

an-krabudo-s an-krabijo-s Gottlosigkeit.

ir. \*écrabud, wovon écraibdech "impius". + cymr.annghrefydd.

an-gabagli-.

cymr. an-nghaffael(iad) Nichterlangung. abret. \*angabael, latinisiert angabalum in dem Ausdruck "sine angabalo" Rc. VII, 240.

an-tovilongo-s unwürdig.

ir. étualang. + cymr. annheilwng.

an-trougokaro-s unbarmherzig.

ir. étrócar. + cymr. annhrugar.

an-dvanio-s Nicht-mensch.

ir. \*induine, neuir. anduine Bösewicht. + cymr. \*annyn, annynog unmännlich.

am-labro-s stumm.

ir. amlabar "mutus". + cymr. aflafar. corn. aflauar (gl. infans, gl. mutus).

am-lesso- Nachtheil, Schaden.

ir. amless. + cymr. afles "incommodum".

3. an, Intensivpräfix, s. u. 3. ana.

\*\langle p\rangle an n\text{\text{ahren.}}

⟨p⟩ani- Brot.

ir. ain-chis Brotkorb (cis = κίστη, cista). lat. pâni-s, pĕnus. Vgl. das folgende.

 $\langle P \rangle$ Anôn-.

ir. Anu, Gen. Anann "mater deorum hibernensium robu maith didiu ros-biathad na dee" (bene nutriebat deos) Corm.

gr. dial. πανία Fülle(?). — lat. pânis, penus, penátes. — lit. penù, penéti nähren, mästen.

1. \*ana (\*ane) athmen.

anatê Seele.

cymr. eneid, altbrit. Anatemôros "gross-seelig", Gen. Sg. fili Lovernii Anatemori, Llanfaglen.

Vgl. an. andi Geist, önd Seele, ahd. anado Groll und das folgende.

#### anatlâ Athem.

ir. anál Athem. + cymr. anadl F. bret. alazn, aber vann. henale, hanal, Rc. VIII, 34 aus \*anele.

Vgl. skr. anila Wind. — lat. âlum, an(h)êlare (woher ital. alerare). — asl. vonja Duft. — got. anan hauchen.

#### animon- Seele.

ir. anim F., Gen. anman. + corn. enef (gl. anima), mbret. eneff, Pl. anaffon, jetzt anaoun.

gr. ἄνεμος Wind. — lat. animus, anima.

#### 2. ana- (auch anas?), negatives Präfix.

altir. an- in an-christ Wb. 26a aber auch an-fiss, an-foirbthe, an-firen, an-cretem, an-cride mit bemerkenswertem Fehlen der (durch umgebende Vocale bewirkten) Aspiration. + cymr. an- in an-wir (= an'+guir), an-fodh (= an+bodd). corn. an- in an-vabat, an-voth, aber auch ohne Aspiration: an-credwur, an-cres, an-kevys. bret. an-couffans, en-cres, an-lan (= an+glan), an-fyn (= an-myn). Auch ohne Aspiration: cymr. an-rhith, an-lles.

gr. ἄνευ, ἄνες (falls nicht zu skr. sani-tús, sanu-tár gehörig). — ahd. ânu ohne. — Oder zu ahd. fona von (vgl. o. a⟨p⟩óna), alb. pa? (B.) Die obigen Formen ohne Aspiration weisen auf eine mit s endigende Grundform.

### anas-kṛdjo-n Unrecht, Beleidigung.

ir. ancride N. "injuria" Wb. 9c. + corn. ancres. bret. encres "chagrin, inquiétude, outrage" (Rc. VI. 390).

### 3. ana-, Intensivpräfix.

mir.an- in an(s)ruth Name der zweiten Dichterreihe, an-bhal .i. romhôr O'Cl.; neuir. ain-teas "nimius calor", an-fhear grosser Mann, an-mhôr sehr gross O'Don. Gr. 271.

gr. ἀνά auf, ἀνα-κρίνω. — got. ana auf, über.

Eine kürzere Nebenform dieses Präfixes, an- (vgl. griech. dv-, umbr. antentu, lat. anhelare, germ. an-) erscheint in:

#### an-menjâ Geduld.

ir. ainmne. + cymr. amynedd "patientia" (aus anmo, nicht anamo, wie das harte m zeigt).

gr. ἀνα-μένω (ἀμμένω Soph. Trach. 527) abwarten, ertragen. Vgl. unten \*men bleiben, warten (B.). ⟨p⟩anâ Sumpf.

gall. anam (= paludem) Endlicher's Gl.

got. fanja- Koth, ags. fenn, fen, an. fen Sumpf. — apreuss. pannean Moosbruch.

anami Fehler.

ir. anim? + acymr. ir anamou (gl. mendae); neucymr. anaf. bret. anaff "défaut, tache".

gr. ὄνο-μαι, ὀνοστός, ὀνοτός.

dê-anami s. u. dê.

anâjô ich bleibe, s. u. \*men bleiben, warten.

â⟨p⟩naj-o-s Reichthum.

ir. anae Trp. 188, 17: ana .i. sonas uo saidhbrios O'Cl., N. Pl. ánai, Gen. ane-n Wb. 29c, Acc. anu Wb. 16c. 2, Dat. anib Wb. 16c. 22. 27ь. Auch in dem Compositum ane-dênmid "opifex". + cymr. an F., Pl. anau Stoff, Element.

skr. apnas Besitz, Habe, Reichthum. - lat. ops, Osci aus Opsci.

⟨p⟩anavo- Harmonie.

gall. Anavo Frauenname.

cymr. anau "harmonia, poesis", Anau, Anauoc Anaugen. abret. Anau. Häufig in Eigennamen, z.B. Anau-bud, Anau-car, Doith-anau, Glois-anau. Vgl. skr. pan bewundern, preisen, panú (panű) Bewunderung, Lob (B.).

aneqo- Gesicht s. u. \*oq sehen.

angô, Aor. Sg. 3 angs (aus angst).

ir. \*ar-é-cm-angim, Aor. Sg. 3 ar-r-écaim (KZ. XXX, 129—131), do-é-cm-aingim "accido", tecmang "eventus", Aor. Sg. 3 do-r-écaim es fand statt, trat ein, for-é-cm-aingim, mir. Aor. Sg. 3 bar-r-écaim befand sich, traf, imm-é-cm-aingim "accido", Aor. Sg. 3 imreaccaibh (leg. immrécaim) doibh .i. tarla dóibh O'Cl.

gr. ἄγχω. – lat. ango. – got. aggvus, nhd. engi.

Die ursprüngliche Bedeutung des altkelt. angô war zweifellos "ich drücke zusammen", eine abgeleitete "ich nahe"; vgl. ἄγχι, ἀγχοῦ und frz. près = lat. pressus.

Die Wurzel ist unnasaliert in ved. áhema, zend. nyâzayen, nyâzata und in kelt. okto-s, oktiâ (s. u.). Ihre keltischen Sprösslinge weisen auf den Ablaut e: o: a (B.).

\*ango-s eng.

cymr. eang (aus \*echang. Grundform eks-ango-s) weit, reichlich. gr.  $d\gamma\chi \acute{o}$ - $\vartheta\epsilon r$ ,  $d\gamma\chi \acute{o}$ ,  $d\gamma\chi \acute{o}$ - $\tau\epsilon \varrho o \varsigma$ .

kóm-ango-s s. u. kom.

angu- Schlange (eigentlich "constrictor").

ir. esc-ung Aal (wörtlich Wasserschlange). + cymr. llys-ŵ-en, Plur. llys-ŵod.

lat. anguis, anguilla. — ahd. unc Schlange. — lit. angis Natter; russ. užu dass.

engos- (neut. s-Stamm?) Enge.

ir. Dat. Sg. as cach ing.

ved. ámhas Bedrängniss, Enge; zend. ázaúh Enge, Angst. — lat. angor, angus-tus.

okto-s eng.

gall. Octo-durus "arx in angustia sita" Glück KN. 133. Eine Ableitung von okto-s ist ir. ochte "angustia" Gl. 68 (Grund-

form oktiâ).

ongu- "angor".

ir. ong Corm. Tr. 128 Trübsal, cum-ung enge.

ved. amhú Drangsal. — got. agg-v-us eng. — asl. ązŭkŭ eng.

ántano-Stirn.

ir. étan Stirn.

skr. ánti gegenüber. — gr. dvrt. — lat. ante, antiae "capilli demissi in frontem". — ahd. endi Stirn — an. enni.

ande-, ando- gegen, Präfix.

gall. Ande-brogius, Ande-cumborius, Ande-dûnis, Ande-genus Rc. VIII, 380, Ande-ritum u. s. w., Ando-combogios, altbritt. Anda-gelli.

ir. ind-, vor inficiertem s int-, vortonig in- in in-sámlur. + br. ent-. got. as. und, ahd. unt-az bis zu, bis an (?).

ande-bnis Amboss.

ir. indeóin Amboss. + corn. ennian dass. br. anneffn dass.

S. u. benê schlage. Zur Bildung vgl. ἀντίτυπος. cymr. eingion ist dunkel.

anderâ junges Weib.

ir. ainder junges Weib. + cymr. anner Färse; acymr. Dimin. enderic (gl. vitulus). br. ounner, onner annoer F. Färse, onneric.

Vgl. gr. ἀνθηρός blühend? ἀθαρής· ἄφθορος ἐπὶ γυναιχός (Hesych)?

ando-s (ondo-s?) blind.

gall. anda- (ando-, ondo-?) im latein. Lehnwort andabata Gladiator mit einem Helm ohne Augenöffnung. Zweifelhaft.

sskr. andhá blind. — gr.  $\xi\pi$ -,  $\varkappa\alpha\tau$ -,  $\pi\alpha\phi$ - $\varepsilon\nu\dot{\eta}\nu\sigma\vartheta\varepsilon$ ? — lat. umbra? Vgl. batto-.

ânniâ (aus akniâ) Ring, After.

ir. ánne (gl. anellus), Dimin. von \*án = anus. ainne (leg. áinne), Gen. Pl. fuath na n-ainne erordai SR. 5432 = 1. Reg. VI, 17.

skr. (â-, sam-)akna gebogen. — lat. ânus (für acnus) Ring, Afterring, ânulus. Vgl. begrifflich δακτύλος und unten ṛbrâ.

ansi- Zügel.

ir. ési, Dat. Pl. ésibh Four Masters, 1600, S. 2168, Acc. éssi LU. 79a, esse LU. 63a.

Vgl. lat. ansa Griff, Handhabe. — isl. æs Loch im Rande. — lit. asa, lett. usa Henkel, Schleife. Hierher auch skr. amsadhri Geräth zum Kochen?

am- s. 2. an-.

am\p\éll\(\hat{a}\), ein Pflanzenname.

gall. amella (gl. binensug), angebl. die purpurne italienische Sternblume. gr.  $\xi\mu\pi\iota\varsigma$ . — lat. apis. — ahd. imbi Biene. Oder zu gr.  $\mu\epsilon\iota\iota$ ? (Fick).

ambi-s, ambo- Strom.

gall. ambe (gl. rivo), inter ambes (gl. inter rivos) Endlichers Glossar, altbrit. Amboglanna "Ufer des Stromes". skr. ámbu Wasser. Vgl. o. abu-.

ambri-s Fluszname.

gall. Ambris.

cymr. Ambyr, Amir, Amyr Lib. Landav. 165, 191, 216. gr. ὄμβρος, lat. imber?

ammanti-s Amme, altes Weib.

ir. ammait.

lat. amita. — an. amma, ahd. ammâ Grossmutter.

Die gallischen Frauennamen Ammaca, Ammaia, Ammava, Ammilla, Ammia Rc. III, 155 scheinen hierher zu gehören.

âmmén (aus \*ap-men) Hand.

ir. ám N. Ml. 36c 11, Gen. ind aim Ml. 33d 20 (leg. aimme), Dat. in am (gl. in manu), ammaim Ml. 36d 19.

skr. (âp), ved. Pf. apa erreichen, erlangen. — lat. apere, aptus, apisci. Ein ir. am = lat. agmen existirt nicht.

\*ar, vgl. gr. ἄρτος Brot.

Zu erschliessen aus ir. arán Brot und ir. arbe Korn, Getreide N. (Stamm arvên-), Gen. Sg. arbe, Dat. arbaim, mir. N. und Acc. Pl. arbanna. Vgl. arinkâ.

(p)ar suchen.

ir. i-arraim ich suche, vgl. e/p/i.

gr. πείρα Versuch, πειράω, ἐπιπείρει· μοιχεύεται, ἢ μοιχεύει Hesych. — lat. ex-perior.

⟨p⟩arjâ Wachsamkeit, ⟨p⟩arjâno-s Wächter.

altbrit. ariano-s: "Areanos genus hominum a veteribus institutum ... a stationibus suis removit .... Id enim illis erat officium, ut ultro citroque per longa spatia discurrentes, vicinarum gentium strepitus nostris ducibus intimarent" Ammianus Marcellinus, ed. Erfurdt, lib. 28, c. 3.

ir. aire "vigilia, vigilantia", airim "vigilo".

ara pflügen, Präs. arjô.

ir. airim (gl. aro) Corm. B. s. v. ar. + cymr. arddu, ardd-wr Pflüger. got. arjan ackern, pflügen. — lit. ariù pflüge; asl. orja dass. Vgl. das folgende und ervo-, ervâ.

\*arâ Ackerland (in arâ-qendos, -qendis). lett. ara, are Ackerland (B.).

arâ-qendo-s, arâ-qendi-s ein Ackermaass.

gall. arapennis: "arepennem (leg. ara-?) semijugerum vocant Galli" Colum. V, 1, "Hunc Betici arapennem dicunt, ab arando scilicet" Isid. Or. 368, 1.

ir. airchenn, ein Landmaass enthaltend sechs forrach's O'Don. Supp. Laws II, 12, IV, 96.

franz. arpent, altspan. arapende weisen auf ein altkelt. araqendis.

arătro- Pflug.

ir. arathar. + cymr. aradr, corn. aradar (gl. aratrum), bret. arazr. gr. ἄροτρον. — lat. arâtrum (mit Angleichung an arâre). — an. arđr Pflug.

cymr. \*aretic, jetzt aredig Pflügen kommt von derselben Wurzel.

aro- Ackerbau, Feldbau.

ir. ar Corm., Acc. cen ar ibid. s. v. conair. + cymr. âr "arvum".

 $\langle p \rangle$ ara vor,  $\langle p \rangle$ arei- bei, vor, Ost-, Zusammensetzungen mit  $\langle p \rangle$ arei- und  $\langle p \rangle$ areitero-s Osten s. u. \* $\langle p \rangle$ er.

arât- "auriga" s. u. \*era, râ.

arinkâ, eine Getreideart.

gall. arinca "frumenti genus gallicum" Plin. HN. XVIII, 8, s. 19 cc. 7, s. 10 und XXII, c. 25.

griech. ἄρακος Hülsenfrucht, die unter den Linsen als Unkraut wächst, ἄρακοι· ὄσπριόν τι. τὸ δὲ αὐτὸ καὶ λάθυρον (Hesych) (B.). Zu \*ar?

 $*\langle p \rangle$ arostât vorher s. u.  $*\langle p \rangle$ er.

argeto- Schooss.

cymr. arffed M. "gremium", aus \*arpet.

Zu lat. arcus, Gen. arqui Lucr. VI, 526, got. arhvazna "Pfeil", wie nhd. Schooss zu schiessen, mhd. gêre Rockschooss zu gêr Wurfspeer.

arkô wehre, halte vor.

ir. du-ess-urc "defendo", du-imm-urc "arto", ad-arc Horn. gr. ἀρχέω. — lat. arceo.

 $\langle p \rangle$ arkô frage s. u. \* $\langle p \rangle$ erk,  $\langle p \rangle$ rek.

(p)arkunio-n Berg.

gall. arkunia N. Pl. : ἀρχύνια ὄρη ap. Aristot. Orcynia apud scriptores graecos teste Caesare G.C.<sup>2</sup> 46. got. fairguni Berg.

(\*arg glänzen.)

argento-, arganto- glänzend weiss, n. Silber.

gall. argento- in Argento-magus, Argento-ratum und, mit c für g arcantodan(os) Rc. IX, 29. abrit. (piktisch) Argento-coxos Dio Cassius 176, 16. ir. airget, argat Silber, Airget-már. + cymr. ariant, Argant-bad, Argan-hell. corn. argant (in Argant-eilin, Argant-moet), argans. bret. archant, Argant-hael, -lon, -louuen, -monoc: Guenn-argant, etc. ved. rajatá silberfarbig; zend. erezata Silber. — lat. argentum; osk. arageto-. Betreffs des Suffixes vgl. Carbento, Carbanto.

argio-s weisslich, licht.

gall. Argio-talos "au front blane" Rc. III, 157.

Vgl. gr. ἀργός, ἀργής, ᾿Αργι-όπη, ᾿Αργεῖος. — lat. argûtus, arguo?

⟨p⟩argo-, ⟨p⟩ergo- Tropfen, Schnee.

ir. arg .i. bainne, ro-arg. + cymr. eira M. Schnee. acorn. irch (gl. nix); ncorn. er. bret. erc'h.

Zu skr. Parjánya Regenwolke, Regengott? lat. spargo sprengen, spritzen?

argo-s Held, argendi Heldin.

ir. arg, argeind, Corm.

gr. ἀρχός.

In argeind (= airginn O'Dav. 48) scheint -eind, -inn = ahd. -enza.

1. arto-s Stein.

gall. Artos Rc. IX. 29, Άρτο-βριγα und vermutlieh auch, als Derivative, 'Αρταυνον, Artemia ("usque ad petram, quae Artemia dicitur" Acta SS. Jul. 1, 53), Artona (Glück KN. 126).

ir. art Stein, Demin. artéine, Corm. Vielleicht auch in den Namen Art, Art-gal, Art-bran; doch s. 2. arto-s.

Zu skr. párvata Berg, Fels; zend. paurvata Berg? (B.)

#### 2. arto-s Bär.

ir. art. + cymr. arth, Arth-bodu.

Das Verhältniss zu skr. íksa, gr. ἄρχτος, lat. ursus ist lautlich unklar. Vgl. die ir. Mannesnamen Art, Art-gal, Art-bran unter 1. arto-s.

#### ardi-s Endpunkt.

ir. aird Punkt, Endpunkt.

gr. ἄρδις Pfeilspitze.

#### ardyo-s hoch.

gall. arduo-, Arduenna.

ir. árd hoch, gross.

skr. ûrdhvá aufrecht, oben befindlich (?); zend. eredhwa erhaben. — gr. ¿¿¿Pós grad, aufrecht (?). — lat. arduo-s.

#### arbîno- Rübe.

cymr. erfin, Sg. erfinen "napus". bret. iruinenn "navet", Pl. iruin, jetzt irvin.

gr. δαφάνη.

#### arno-s Strom.

gall. Arnos (Arnus Liv. u. Plin.), Flussname, jetzt Arno. skr. árna Fluth, Strom.

## $\langle p \rangle$ arjâ Wachsamkeit, $\langle p \rangle$ arjâno-s Wächter s. o. $\langle p \rangle$ ar.

#### arjak-s Herr.

ir. aire (gl. primas), Gen. airech; ruire (=ro-aire), Gen. ruirech (k-stämme). skr. árya Herr, Gebieter, ârya Arier, âryaka ehrwürdiger Mann.

### arjanio-Schlehe.

ir. airne. + cymr. eiryn-en "prunum". bret. irinenn "prunelle". Vgl. skr. arani reibholz, "premna spinosa".

#### Arjamon-.

ir. Airem, Gen. Airemon, Eremon, einer der sagenhaften Stammväter des irischen Volkes.

skr. Aryamán, Name eines Gottes.

Gall. Ario-manus (C.I.L. III, 4594) und Aramo mögen verwandt sein.

#### arvo-s schnell.

gall. Arva, Flussname, jetzt Erve.

zend. aurva schnell. — ags. earu rasch.

Zweifelhaft, da die Bedeutung von Arva nur zu vermuten ist.

 $^*\langle p \rangle$ al fallen (?).

\(\rho\) \(\rho\) alek- Fels, Stein.
ir. ail Fels, Stein, Gen. ailech.

⟨p⟩allos Klippe.

ir. all N., Gen. aille (s-Stamm).

Vgl. skr. pâshâṇá Stein, pãshya Gestein. — gr. πέλλα· λίθος Hesych. — ahd. felis M., felisa F. (woher frz. falaise), an. fjall N. Berg. Eine andere Erklärung lässt sich aus lit. ůlà Fels, lett. õla Stein, Kiesel gewinnen.

alaudâ "avis galerita", Haubenlerche.

gall. alauda Plin. HN. XI, 37. 44, Cic. Att. XVI, 18, Greg. Tur. IV, 31. Daher fr. alouette, ital. allodola, lodola. Zum Suffix (wenn -audâ überhaupt ein Suffix ist) vgl. abrit. bascauda. Die Wurzel ist unklar. Nicht unmöglich ist Zusammenhang mit gr.  $\pi \acute{a}\lambda \lambda \epsilon \iota \nu$ . d'Arbois verbindet alauda (aus \*alavidâ) mit nbret. alchouez (aus \*algues, \*alavidissa).

alausâ Alose, Maifisch.

gall. alausa Auson. Mos. 127. Daher fr. nhd. alose.

âliô bitte, flehe, rufe an.

ir. áiliu, áilim "rogo", áliss "rogavit", áil (gl. ad supplicandum). + cymr. add-awl "Anbetung", add-oli anbeten. mbret. azeuliff. armen. alačem bitte, bete, flehe, rufe an (? s. u. ôro-).

Hierher ir nu-n-ailte (gl. pulsari i. e. qui orant) und ro-áil (gl. pulsa-

Hierher ir. nu-n-ailte (gl. pulsari i. e. qui orant) und ro-áil (gl. pulsavit), vgl. "Pulsate, et aperietur vobis" Matth. 7, 7. Luc. 11, 9.

⟨p⟩âli-s angenehm.

ir. áil angenehm, is áil "placet".

ags. fäle "acceptus, gratus, fidelis". Zweifelhaft.

alô ich ernähre, t-Prät. Sg. 3 alto, Part. Pass. alto-s. ir. alim, not-ail "te alit", romm-alt-sa "educavit me", altram "nutritio", Ailt-lethan.

gr.  $\alpha v - \alpha \lambda \tau o s$  unersättlich. — lat. alo. — got. alja ziehe auf, ala wachse auf, altn. ala beköstigen.

S. kóm-altio-s.

Zu derselben Wurzel gehört ir. ail (urkelt. ali-) "esca" und vielleicht ir. eblim (Grundform ebalô) ich erziehe, wenn man in eb- ein Präfix (= skr. abhí?) sehen darf.

alto- Höhe.

ir. alt 1. Höhe, 2. Ufer, Küste (in alt in maro LU. 23 b). + cymr. allt "rupes". corn. als (gl. litus). bret. aut "rivage".

lat. altus hoch, altum Höhe. Dazu zend. ereta hoch, erhaben, skr. atta 1. laut, 2. Pavillon auf dem Söller eines Hauses? und ir. alt, ailt Haus, toingthi fo ailt neimhe schwör bei dem Himmelsgewölbe, ailtire Baumeister, cymr. ailt "verna" aus \*altjo-s.

alke-s Elch, Elen.

gall. alces Caes. BG. 6, 27. Plin. 8, 15, 16, § 39. ags. eolh, eng. elk, ahd. elaho Elentier.

#### (p)altani- Schermesser.

ir. altain. + cymr. ellyn. acorn. elinn (gl. nouacula). abret. altin (gl. ferula); mbret. autenn jetzt aóten "rasoir, couteau".

skr. pat spalten, zerreissen, pátu scharf = gr.  $\pi \lambda \alpha \tau \dot{\nu}_{S}$  salzig. – ahd. spaltan spalten. – asl. ras-platiti entzwei schneiden (B.).

⟨p⟩alto-s Fuge, Gelenk s. u. \*⟨p⟩el falten, fügen.

#### altravon- Pflegevater.

eymr. alltraw, patrinus". corn. altrou (gl. victricus). bret. autrou "dominus", eltroguen "noverca", ytron "dame"; nbret. aotrouniez "seigneurie". Vgl. o. alô und u. avontêr? oder altr- = lat. alter? vgl. alter parens u. dgl.; oder ist altravon- eine Bildung wie kanavon-? (B.).

\*alb- weisslich.

#### Albeis die Alpen.

gall. Ἄλπεις, Alpes aus Ἄλβεις, Albes, mit durch das l veranlasster Verschiebung von p, ist richtig erklärt von Festus: "Alpes a candore nivium dicti sunt, qui perpetuis fere nivibus albescunt". ir. sliab n-Elpa.

# Albion- "Weissland", Britannia, Albiones die Bewohner Britanniens.

insula Albionum, Avienus, Or. Mar. 112.

Im Gallischen scheinen 2 Stämme vorhanden gewesen zu sein, alban- und albin, woher die doppelten Namenformen Albanius — Albinius und Albaniani — Albiniani (jetzt Halphen) am linken Rheinufer. Ausserdem kommt ein Stamm albio vor in Strabo's Stadtname "Αλβιον Ίντεμέλιον

ir. Alba, gen. Alban "Schottland", aber in dofaid tar Elpa huile, Fiacc's hymn. 9, scheint Elpa Britannia zu bedeuten.

gr. ἀλφός weisser Fleck, ἀλφούς · λευχούς Hesych. — lat. albus; umbr. alfu; sabin. alpus. — Im Slavischen und Germanischen scheint der Name des Schwanes (asl. lebedī, ags. ylfet, ahd. albiz) vergleichbar.

albjo- Welt.

gall. Albio-rix ., Weltkönig" = Bitu-rix. cymr. elfydd Welt, Weltall (Rhys HL. 42).

aljo-s, allo-s anderer.

gall. allo- in Allo-broges, ἀλλότριγες aus Alloto-rîges (Rc. VI, 484). altbrit. allo-, ollo- in "Matribus Ollo-totis sive transmarinis" Inschrift von Binchester (allo-touto-s = cymr. alltud).

ir. aile. + cymr. aill. bret. eil "secundus". - cymr. all, allfro, all-tud. bret. all.

armen. ail. — gr. ἄλλος, kypr. αίλος. — lat. alius; umbr. arsir. — got. aljis, ags. elles anders (engl. else).

Vgl. das Compositum ir. aili-thir Ausland (rothaich in-ailithir Trip. Life 174, l. 14) mit as. eli-lendi Fremde, Ausland.

alaljo-s andrer.

ir. alaile, durch Dissimilation araile. + cymr. arall. Zur Bildung vgl. gr. ἀλλήλων.

ava weg, ab, Präposition.

ir. ó, ua "a, ab", hua-bêla (gl. hiulcus), ua-d-: úad-fialichthi "velo exuti", úad-air-berthach "abusivus".

skr. áva ab, herab. — lat. au- in au-fero. — ksl. u- weg, ab = preuss. au-. Als Verbalpräfix scheint diese Präposition in den keltischen Sprachen nicht vorzukommen.

avelo-, avero- Hauch, Wind.

ir. ahél, aial — aér, aiar. + cymr. awel "aura, flatus, ventus", enawel M. Orkan. corn. auhel (gl. aura), anauhel (gl. procella). bret. auel. gr.  $\ddot{\alpha}\epsilon\lambda\lambda\alpha$  (äol.  $\alpha\ddot{\nu}\epsilon\lambda\lambda\alpha$ ),  $\alpha\dot{v}-\rho\alpha$ ,  $\dot{\alpha}\dot{\eta}\rho$ . — lat. aura.

 $\langle p \rangle$ avio-s Enkel.

ogm. Gen. Sg. avi (in Maqi Decceddas avi Toranias). ir. haue, aue, Gen. haui, N. Pl. haui, Dat. auib, Acc. auu-, Comp. iarm-ui (gl. abnepotes), ind-ui ,,pronepotes" gr. πάϊς, παῖς.

avo- Pronomen der 3. Person, Gen. Sg. M. avî, Fem. avês, Dat. Sg. avû, Gen. Pl. avon.

ir. dau, dó "ei", occo "apud eum", Gen. Pl. oc-aó n-airfitiud LU. 56b, imm-ua n-eclis Arm. 18a. 2. + cymr. ei "ejus", eu "eorum, earum", iw ben seinem Haupt, iw phen ihrem Haupt, ren ry-w goreu der Herr, welcher ihn machte Re VI, 51.

zend. apers. ava jener. - aslav. ovŭ "hic".

Das ir. Pronomen der 3. Person ón "id, τοῦτο" weist auf urkelt au-no-.

avô ich schütze.

ir. con-ói "servat", t-Prät. Sg. 3 con-r-oeth, Pl. 3 con-r-oethatar, for-com-ai "servat".

skr. ávati gern haben, begünstigen, schützen; zend. av schützen. S. das folgende.

avi hold, freundlich.

gall. Avi-(cantus).

ir. eo- in Eo-aed, Eo-gan. + cymr. Eui-laun, Eu-tigirn, Eu-tut u. s. w. abret. eu in Eu-cant, Eu-hocar, Eu-sorgit u. s. w.

ved. ávi zugetan, günstig. — gr. ενηής wohlwollend, εύ-ς gut (?), Εὔ-ανδρος Εὔ-δημος, Εὐ-κλῆς. — lat. aveo. — got. avi(liud) "χάρις, εὐχαριστία", ahd. Avo, Avilant, Avileib.

avillo-s angenehm, wünschenswerth, avili- Verlangen.

cymr. ewyll M., ewyllys M. "voluntas". corn. awell, awel Verlangen. bret. eoull "volonté"; nbret. ioul, abret. aiul (gl. ultro). Vgl. lat. avere, av-idus.

avontêr Onkel.

cymr. ewythr. corn. euitor. bret. eontr.

Vgl. lat. avunculus u. o. altravon-.

avo-s, avâ, avaro-s Fluss.

gall. "Avoc, Avara, Flussn. (jetzt Evre).

bret. Ava, Flussn., De Courson I, 406, XXVI.

skr. aváni Strom, Fluss.

Pughes cymr. awon F. (welches Glück vergleicht) scheint gemacht zu sein.

âs Mund.

ir. á, a fir há "o dens", wörtlich "o vir oris!" Trip. Life S. 140, l. 11, vgl. feir-chinn (vir capitis) .i. fiacail "dens", Duil Laithne 10. skr. âs Mund, Angesicht; zend. âonh Mund. — lat. ôs, ôris.

âsâ (âso-?) Sitz, Kutsche.

ir. á Corm., Dat. Pl. aaib (gl. axibus) Ml. 96c 12.

skr. su-âsa-sthá auf gutem Sitz sitzend.

Bezüglich der Verbindung der Ideen "Sitz" und "Wagen" vgl. frz. chaire = chaise.

asku-, askurno- Bein.

cymr. asgwrn M., Pl. esgyrn. corn. ascorn (gl. oss). bret. askourn, Pl. eskern.

zend. açcu Schienbein. — armen. oskṛ (r-Stamm) Knochen. — gr. ἀσφύς Hüfte, Schenkelknochen (?).

assâ, assanjâ Balken, Rippe.

ir. asna Rippe, collektiv asnach (gl. costas). + cymr. asen, eisen F., Pl. ais, asennau 1. "costa", 2. "asserculus, assiculus, assula". corn. asen (gl. costa), Pl. asow.

Vgl. lat. asserculus, assiculus, assula oder got. ans Balken.

assêli- Glied.

ir. asil. — corn. esel (gl. membrum), Pl. esely, esyly, ysyly. bret. pl. izili.

assino-s Esel.

ir. assan. + cymr. asyn M., asen F. corn. asen. bret. azen.

Entlehnt aus lat. asinus. Das ags. assa = eng. ass scheint aus dem Cymr. oder Ir. entlehnt zu sein.

azdo- "tumor, tuber".

ir. att (gl. tuber).

Zu armen. ost, got. asts, ahd. ast Ast, Zweig? Eher vermutlich zu ags. ôst das Rauhe an einer Sache, Knorren am Baume, mnd. ôst Knorren, Stelle wo ein Ast vom Stamme ausgegangen ist (B.).

# E, É.

e\(\phi\)\representation acc. Sg. Neut. e\(\phi\)\representation, der hintere, sp\(\text{atere.}\) ir. iar- (aus \(\hat{e}\)r-, aer-), iar-n Praep., iarom darauf Adv., iarm-, worauf die vortonige Form ir. iarmi- beruht.

ved. ápara, aparám Adv. später, künftig, áparena nach, hinter, westlich von; zend. apara. – got. afar hinter, nach.

Die irischen Adverbia an-iar "von Westen", s-iar "westlich" gehören hierher, ebenso die Composita iar-thúaid "nordwestlich", iar-thúaiscerddach (gl. etesiarum). Vgl. das begrifflich entgegengesetzte areitero-s.

1 ei (jei?), Pronomen relativum suffixum.

ir. -í in int-í "is qui", ind-í "ea quae", an-í "id quod".

Das i dieser Formen vergleicht Zimmer (KZ. 30, 455) mit got. ei, sa-ei, so-ei, pat-ei. Ebel betrachtete es als den Locativ des Pronomens ê (GC2. 351).

2. ei, Interjektion.

ir. he, he (gl. euge).

Vgl. skr. ai, Interj. der Anrede und der Erinnerung. — mhd. nhd. ei, Interj. der Ueberraschung.

e\(\rangle p \rangle i, Pr\(\text{aposition}, Pr\(\text{afix}.\)

ir. -i in den tonlosen zusammengesetzten Präpositionen iarm-i, imm-i,

rem-i, sechm-i, tarm-i, trem-i und, als erstes Element, vermutlich auch in den Verben ir. í-adaim ich schliesse, i-arraim ich suche.

skr. ápi- bei, in u. s. w. — gr. ἐπί. — got. if-tuma der nächste, folgende, ib-dalja Abhang. Vgl. lat. op-erio, osk. op, lit. api-, ap- um-, be-.

eig klagen, schreien.

ir. égim (Grundform eigiô) ich schreie, égem (aus eigimâ) Schrei, ar-égi "queritur", con-échta "congemiscit".

lat. aeger, aegrimonia. - lett. igt verdriesslich sein, klagen (B.).

eimi (gehe), bin.

ir. etha "itum est", aith-et "evadunt", aith-ed "evasio". + cymr. wyf, wy-t, yw, Pl. ym, ywch, ynt. corn. off, os. yu, Pl. on, ough, yns. bret. ouff, out, eu, Pl. omp, ouch, int.

skr. émi. – gr.  $\epsilon i \mu \iota$ . – lat. eo. – lit. eimi.

itâô ich gehe.

ir. ethaim ich gehe, etta man ging, ethamain, ad-ethaim ich gehe heran, ich nehme, ad-rem-ethaim ich gehe vor, do-ethaim ich gehe hinzu.

gr. λτη-τέον, λτη-τικός. — lat. itare.

ei-s er, ido-n es.

ir. é, ed, edn-on-oen ebendasselbe.

skr. ay-âm, id-âm. — alat. eis = is, id. — got. is, ita, nhd. er, es. Vgl. sê.

ido hier, nun.

cymr. ydd "antiquis yd" (Davies), Verbalpräfix. com. yz-, yth-. bret. ez-.

skr. ihá hier, hierher, nun = zend. idha, apers. idâ hier.

eisarno-, eiserno- Eisen.

gall. Isarno-dori "ferrei ostii", Iserninus, ein Begleiter S. Patricks. ir. iarn, iern in iern-guala "eiserner Kessel". + cymr. hearn, haiarn. corn. hoern. abret hoiarn, (Cat)-ihernus, Plebs Hoiernin; mbret houarn. Als erstes (und vortoniges?) Glied von Eigennamen finden wir sowohl im Cornischen wie im Bretonischen Iarn. So corn. Iarn-wallon = bret. Iarn-uuallon, Iarn-guallon und bret. Iarn-bidoe, -bud, -cant, -car, -con, -ganoe, Hiarn-gen etc. In Cat-ihernus (Rc. VI, 410) haben wir h für s.

got. eisarn, ahd. îsarn, altn. ísarn, járn sind aus dem Keltischen (járn aus dem Irischen) entlehnt.

⟨p⟩eisko-s Fisch.

ir. æsc, íasc M., Gen. Sg. éisc.

lat. piscis. — got. fisks, ahd. fisc. Vgl. skr. picchala, picchila schleimig, schlüpfrig.

Die britannischen Wörter wie cymr. pysg, corn. pisc sind entlehnt.

## $\langle p \rangle$ eku Vieh.

ir. eoch- in dem Namen Eochaid = \( \pright) \rangle ku \( \pright) ati? \)

skr. paçú. — lat. pecu, pecus, pecunia, peculium. — got. faíhu, ags. feoh, ahd. fihu, fëhu, nhd. Vieh.

Wenn die obige Erklärung von Eochaid zutrifft, so kann es dem skr. paçupáti, einem Beinamen Çivas, gleichgestellt werden.

#### ekvo-s Pferd.

gall. epo-s in Epo-manduo-durum, Epo-redia, Epo-redo-rix, Epo-so-gnatus etc. Glück KN. 42, Epona "mulionum dea" Schol. ad Juv. VIII, 157; das pp in Eppo (CIL. III. 3790), Eppius, Eppillus, Epponina weist wohl nicht auf eine Nebenform \*eppo-s, sondern haftet an diesen "Kurznamen" (vgl. nhd. Otto, gr. Alexo u. s. w.).

ir. ech. + cymr. corn. ep in ebol "pullus equinus" = bret. ebeul aus urkelt. ekvâlo-s.

skr. áçva-s. — gr.  $\tilde{\imath}\pi\pi\sigma\varsigma$ ,  $\tilde{\imath}\varkappa\varkappa\varsigma$ . — lat. equo-s. — got. aíhva- in aíhva-tundi Dornstrauch, altsächs. ehu-. — lit. aszva Stute.

#### eks, Präposition und Präfix.

gall. ex- in Excingus, Ex-cingillus, Ex-cingomarus.

ir. éss-, vor dem Accent ass- wie in as-biur, as-lenaimm, as-orgím, as-renim; aus ex-ro- (s. u.  $\langle p \rangle$ ro) entstand ir. ér- in érchian, érchosmil u. s. w., aus ex-á $\langle p \rangle$ o- ir. assa- (s. o. á $\langle p \rangle$ o). + cymr. eh-.

gr.  $\xi\xi$ . — lat. ex. — lit. isz; ksl. izŭ. Möglicherweise verwandt mit lat. egere, an. ekla Mangel, ahd. ekorôdo (B.).

## eks-âko-s abgeschmackt, fade, moderig.

gall. exacon, Nom. Sg. Neutr., Plinius XXV, 31: "Quidam caules concisos madefaciunt diebus XVIII atque ita exprimunt. Hoc centaurium nostri fel terrae vocant... Galli exacon".

br. eaug, eog "roui, mûr, amolli, attendri".

S. \*âko-s unter \*ak, \*ok scharf sein.

#### eks-obno-s furchtlos.

gall. Exobnus.

ir. es-omun. + cymr. ehofyn "intrepidus".

## eks-karaont Unfreund.

ir. es-cara "inimicus". + cymr. es-gar Feind, es-garant Gegner. corn. es-kar, Pl. yskerens, eskerans.

eks-regô steige hinauf.

ir. éirgim. + cymr. eir[e]ant "ascendent" Rc. VI, 27. lat. ĉrigo.

at(i-)eksregô wieder.

ir. aitherriuch wieder. + br. adarre "de nouveau".

eks-skarto Werg.

ir. escart (gl.  $\pi \epsilon \varrho i \psi \eta \mu \alpha$ , gl. stuppa). + cymr. ysgarth. abret. iscartholion (gl. stuppa).

ekstero ausser, eksterno äusserlich.

ir. echtar, echtrann. + cymr. eithyr, eithr "extra, praeter, sed, excepto".

lat. extra, externus, extraneus, aus dem ir. echtrann vielleicht entlehnt ist. S. ekstamo-.

ekstamo-.

acymr. eitham; ncymr. eithaf.

lat. extimus.

Die angesetzten Grundformen ekstero-, eksterno-, ekstamo- sind unsicher; man kann statt derselben auch ektero-, ekterno-, ektamo- (vgl. gr.  $\xi x$ , lat. ec-) ansetzen.

egi- Made.

cymr. eu-od "lumbrici lati in hepate ovium", eu-on Pferdewürmer. gr. žxis.

(\*\langle p\rangle ete ausbreiten.)

⟨p⟩étemâ, ⟨p⟩atemá 1. "filum", 2. der ausgestreckte Arm.

gael. aitheamh F. Faden. + acymr. etem "filum", Plur adaued GC. 84; ncymr. edau F., adefyn, edefyn ein einzelner Faden. ags. fäðm das Maass, welches man umfassen kann, ahd. fadam "filum, cubitus" (= gr. ποταμός Fluss [= Wasserfaden?]? Fick). Zu gr. πετάννυμι, lat. pateo.

⟨p⟩atnâ Trinkgefäss.

ir. án, Pl. ána Corm.

gr. πατάνη. — lat. patina Schüssel, vgl. patera Schale (B.). Oder aus  $\langle p \rangle$ ânâ zu  $\sqrt{p}$ ô?

 $\langle p \rangle$ etô ich fliege.

acymr. hedant "volant" =  $\pi \epsilon rov \tau \alpha \iota$ .

skr. pátati fliegt. — gr. πέτομαι. Vgl. das folgende.

⟨p⟩atano- Schwinge, ⟨p⟩atanâko-s geflügelt.

cymr. atan "penna", adnog "pennatus." bret. atanoc, Pl. atanocion (gl. aligeris).

Vgl. lat. penna, alt pesna, petnâ.

 $\langle p \rangle$ etno-s,  $\langle p \rangle$ eteno-s Vogel.

ir. én, gen. eoin. + acymr. etn (in der Zusammensetzung etncoilhaam gl. auspicio), Pl. ætinet. corn. hethen (gl. avis l. volatile), Pl. ethyn. bret. ezn "oiseau".

ksl. puta Vogel; lett. putns dass.

cymr. adain "ala, radius rotae, pinna piscis" beruht auf einem Oxytonon \*petnió-s.

⟨p⟩etro-n Vogel.

cymr. eterinn, Plur. atar "volucres" Z. 828.

skr. páttra-m Flügel. — gr. πτερόν. — ahd. fëdara Feder-

atar beruht auf oxytoniertem \* petrá = πτερά.

Andere Derivate von  $\langle p \rangle$ etô fliege sind ir. aith (gl. pinna), deaith (gl. bipennis) (urkelt. ati-s), ette, eite, ite Schwinge (urkelt. etitio-), eitech Gefieder, etid Vogel und das  $\&\pi$ .  $\lambda \varepsilon \gamma$  ethra Vögel, Lism. Lives. l. 2227.

## 1. \(\lambda\right)\)ed gehen.

cymr. eddwyd "idem quod aethost", "ivisti" (Davies).

skr. pad hingehen zu, anu-pad nachgehen, â-pad nahen, pâd Fuss. — gr. πούς. — lat. pes, acu-pedius. — germ. fôtuz Fuss, an. feta schreiten. — lit. pėdà Fusstapfe, Spur. Vgl. das folgende.

⟨p⟩endô ich gehe.

air. t-air-innud "dejectio", to-iniud "transitio, descensus", fu-in "mors", fu-ined "occasus"; mir. tairnim ich lasse nieder, no[t]-tairind beuge dich LL. 365 marg.

Hierher auch ir. éis Spur (Grundform pend-ti-).

an. fantr Landstreicher, mndd. fant Kriegsschaar, mhd. vanz Schalk (B.).

ital. andare gehen, an welches man zunächst denken wird, beruht nach Diez auf aditare.

 $\langle p \rangle$ advo-s schnell.

gall. Flussn. Adva (Adua Tac., Addua Plin., Adovas Strabo, jetzt Adda). Vielleicht auch Aduatuci.

Im a stimmt hierzu das Hesychische  $\langle p \rangle \ddot{a} \delta \epsilon \varsigma$ ,  $\sigma \delta \delta \epsilon \varsigma$ , ohne welches man diese ganze Wortsippe wohl mit skr. ádhvan, zend. adhwan Weg vergleichen würde.

⟨p⟩odio Reise.

ir. uide Reise.

lat. tri-pudium (?) mit o-Ablaut.

Auch lat. vadum, alban. ude Weg bieten sich zum Vergleich. odio- (odiâ?) in altir. tre-ode (gl. tricuspis) Sg. 67b wörtl. "dreifüssig" gehört vielleicht auch hierher.

## 2. $^*\langle p \rangle$ ed fassen.

 $\langle p \rangle$ edenno-,  $\langle p \rangle$ edjevo- Epheu.

ir. eidenn. + cymr. eiddew M. "hedera". corn. idhio. bret. ilyeauen "lierre" (il- aus ir-, iz?).

Vgl. gr.  $\pi \epsilon \delta \eta$  Fussfessel. — lat. pedica Schlinge, Fessel, com-ped-Fussschelle. — an. fetill Band, ags. fetel Fessel, Kette, feteras, as. feterôs Fesseln, ahd. fezzil, nhd. Fessel, ahd. vazzôn fassen. — lit. pėdà Garbe.

Vgl. begriffl. gr. χισσός, lat. hedera: gr. χανδάνω, lat. prae-hendo.

 $\langle p \rangle$ adâô etwa "festige".

ir. í-adaim ich schliesse, vgl. o. e/p/i. ahd. vazzôn fassen, zusammennehmen.

\*\(\partial p\)\(\text{adasto- in k\u00f3m-\(\partial p\)\)\(\text{adasto- s. u. kom.}\)

edô, edô-r ich esse.

ir. s-Fut. Sg. 3 cini estar "etsi non edit", esse "esus", Perf. redupl. ad-uaid = \*ad-ôde. + cymr. esu, ysu (aus \*ed-tu) "vorare"; acymr. esicc (in leu-esicc "vermoulu"); ncymr. ysig. mbret. isiguet "fatigué". skr. ádmi. — gr.  $\delta\delta\omega$ . — lat. edo. — got. ita. — asl. jamī; lit. édmi. Von derselben Wurzel ir. esser, essair (aus \*esterâ, \*edterâ) Essen.

eb, Präfix(?), s. o. ebalô unter alô.

en in, Präposition, Präfix.

gall. em-brekton, esseda = en-seda und In-dutus, In-duta, In-subres, "Iν-σουβροι, in welchen das i wohl auf latein. Einfluss beruht. ir. i-n (vgl. u. ení). + acymr. e-n (nac en bid), in. corn. en in enederen (gl. exstum). abret. en arima [leg. airma] (gl. in agone).

gr.  $\ell\nu$ . — alat. en, lat. in; umbr. en. — got. in. — apr. en, lit. i.

én-ôtoro- Eingeweide.

mir. inathar (aus \* enûtar), neuir. ionathar Mart. Don. 158. + corn. enedéren (gl. exstum).

Vgl. ahd. in-âdiri Eingeweide, gr. ἦτρον Bauch.

Der lautliche Unterschied zwischen -ôtoro und ahd. âdara, gr.  $\tilde{\eta}\tau\rho\sigma\nu$  erklärt sich aus der vorauszusetzenden Betonung énôtoro-, vgl. gr.  $\phi\rho\dot{\eta}\nu$ :  $\epsilon\ddot{\nu}\phi\rho\omega\nu$  (B.).

Das i von inathar aus \*enûtar ist durch das folgende û (aus ô) veranlasst (vgl. beru, \( \text{p} \) elu, gelu, genu, medu, smeru), das zweite e von enederen Folge der Unbetontheit der mittleren Silbe.

en-sedo-n Kriegswagen, en-sedârio-s der Fechter im Wagen.

gall. "esseda autem vehiculi vel currus genus, quo soliti sunt pugnare Galli" Philargyrius ad Verg. Georg. III. 204. Tarvessedum Ochsenkarre? Tab. Peut. "equitatu et essedariis, quo plerumque genere in proeliis uti consuerunt (Barbari)" Caes. Bell. gall. IV. 24.

Vgl. gr. ἐν-έδρα, ἔνεδρος, lat. insideo, sab. nov-ensides, an. íseta Darinnensitzen und rücksichtlich der Bedeutung s. o. âsâ.

em-brekto-n eingetunkter Bissen.

ἔντριτον [intritum]· τὸ διονίου [l. δι' οἴνου] ἔμβρωμα δ [l. οξ] Γαλάται ξμβρεκτόν φασι Hesych.

lit. i-mèrktas eingeweicht.

ení, in Präposition, Präfix.

ir. in-, aspiriert und beruht also auf einer vocalisch auslautenden Form. + cymr. yn in yn-fyd, yn-gan etc.

gr.  $\ell\nu\ell$ :  $\ell\nu$  = kelt.  $\langle p\rangle$ eri :  $\langle p\rangle$ er, lett. pi : pa u. a.

Auf urkelt. Oxytonierung weist ir. nighean (inghean), alt ingen, inschriftl. inigina Tochter, Mädchen, s. eni-genâ.

eni-qenni- Gehirn.

ir. inchinn. + mcymr. emennyd (cerebrum); ncymr. ymenydd. corn. impinion. bret. empenn M.

Zur Bildung vgl. εγ-κεφαλίς das kleine Gehirn, εγ-κέφαλος Gehirn.

eni-genâ Tochter, Mädchen s. u. genô "nascor".

eni-bero-s Mündung.

ir. inber M. + cymr. ynfer "inlatio, i. e. influxus, ostium". S. berô trage.

en-ter zwischen, auch Intensivpräfix.

gall. inter ambes.

ir. eter, etar, iter zwischen, eter-cian weit entfernt, etir-décai (gl. introspicit), ettor-sondi (gl. baritona). + acymr. ithr in der Verbindung ithr ir diu ail. corn. ynter, yntre, entredes (= entre+tes) gl. cauma (i. e.  $\varkappa\alpha\tilde{\nu}\mu\alpha$ ). bret. entre.

skr. antár, antari-ksha Luftraum. — lat. in-ter; osk. Entra; osk. umbr. anter. — asl. atri drinnen.

ir. etir Adv., bedeutet durchaus, "omnino" und sieht wie ein Locativ aus (vgl. ení).

Das -e in corn. yntr-e, bret. entr-e ist unklar; vielleicht entspricht es dem -â in lat. intr-â. Auch ist unklar die Aspiration in ir. etar-thothaim "interitus", etar-fuillechta "interlitus".

entereto- Eingeweide.

acymr. permed-interedou (gl. ilia).

Weiterbildung von ved. ântrá Eingeweide, gr.  $\check{\epsilon}\nu\tau\epsilon\varrho\sigma\nu$ .

endo in, Präposition, Präfix.

ir. ind.

gr. ἔνδο-θεν von innen, ἔνδον drinnen. — lat. endo, indu.

eneqo-, aneqo- Gesicht, Ehre s. u. \*oq sehen. enk, nak erreichen, erlangen, bringen.

enkô erreiche, erlange, Perf. ananka.

ir. air-icim finde, air-r-ic betrifft, con-icim ich kann, cum-cu: con-ic er kann, do-ícim, -ticim komme, Praet. do-ânac, -tânac, ro-iccu "assequor", con-r-icc "attingit", imm-e-air-ic "convenit", fo-n-air-nicc "quia invênit", do-fu-ir-cifea "inveniet".

skr. ânámça hat erlangt = gr.  $\eta\nu\epsilon\gamma\varkappa\epsilon$ . Vgl. gr.  $\delta\iota$ - $\eta\nu\epsilon\varkappa\eta$ ς,  $\pi$ οδ- $\eta\nu\epsilon\varkappa\eta$ ς,  $\dot{\epsilon}\nu$ - $\dot{\eta}\nu$ ο $\chi$ α.

Componiert mit di: cymr. di-engu, bret. di-anc ouz "échapper de".

ónko, onkástu.

ir. uc, oc, Präp. "juxta, prope, apud": ocus, acus "vicinus", com-ocus "affinis": ac, acus, ocus, ocuis und. + cymr. wng, wngc "prope", ac, a und, agos "propinquus, iuxta, prope, fere". corn. hag, ha und ogos. bret. hag, ha und, hogoz "presque, à peu près".

Davies vergleicht  $\partial \gamma \chi l$ ,  $\xi \gamma \gamma \dot{\nu} s$ , allein die hier angenommene Erklärung von oc, ocus u. s. w., welche von Windisch aufgestellt ist (K. Z. XXI, 415), ist viel befriedigender. Hinsichtlich des Verlustes von n in tonloser Sylbe in den britischen Sprachen vgl. bret. avius, ijenuz aus lat. invidiósus, ingeniósus.

Das seltene ir. ac und findet sich in den Bodleian Annals of Inisfallen fo. 35 b. 2, etc.

nakô erreiche, erlange, treffe auf, t-Praet. nakto. ir. do-ind-naich "distribuit", do-ind-nacht "tribuit", do-é-com-nacht "communicavit". Hierher auch ir. aingim ich schütze (aus a-nak), aingid "protegit", no-n-anich "protegit nos", aingid, anacht "protexit" (vgl. begrifflich gr. νέομαι: ahd. nara Rettung).

skr. náçati erreichen, erlangen, treffen. — lit. neszù, asl. nesą trage.

Nicht ganz sicher, da auch naqô angesetzt und dies mit lit. pranókti einholen, lett. nâkt kommen verglichen werden kann (B.).

nankô ich bringe.

ir. at-chóm-naic "accidit", coim-nucuir "potuit", cóim-nactar "potuerunt", ad-nacim "deduco, condo, sepelio", ad-nacul sepul-crum", tid-nacul Verwendung, for-com-nacair "factum est",

forcom-nactar, do-coem-nacair, -tec-com-nocuir ,,accidit", do-ind-nagar (gl. tribuitur).

skr. namçi hat erreicht. — lat. nanc-iscor, nanc-tus.

#### enkato- Haken.

ir. écath.

skr. anká Haken. — gr. ὄγκος, ὄγκινος, ἄγκιστρον. — lat. uncus, uncâtus. — ags. angil, ahd. angul, nhd. Angel.

cymr. hig, higell, corn. hyc (gl. hamus), bret. iguenn "hameçon" sind entlehnt aus einem German. \*hêga, auf welches ahd. hâgo hinweist.

enku-s, enkabi-, enkevo- Tod.

ir. éc M., Gen. éca Tod, écaib dass. + cymr. angeu "mors". corn. ancou (gl. mors). bret. ancou M.

skr. naç umkommen; zend. naçu Leiche. - gr. rézus.

Zu dem Suffix in écaib vgl. alaib.

Ein anderes irisches Wort für "Tod" ess (.i. éc .i. bás), für \*ness = lat. noxa, ist wohl verwandt.

## enknâ Nothwendigkeit, Zwang.

ir. écen F. + cymr. angen Nothwendigkeit. gr. ἀν-άγκη Zwang. Hierzu auch lat. necesse?

engos Enge s. o. angô.

#### enguînâ Nagel.

air. ingen (gl. ungula), Dat. ingin, N. Pl. ingnea. Im Mittel- und Neuirischen geht dies Wort nach der n-Declination, Nom. Sg. inga. + cymr. eguin, ewin F. corn. euuin (gl. vnguis). bret. iuin "ongle". Vgl. skr. nakhá. — gr. ὄνυξ, Gen. ὄνυχος. — lat. unguis. — got. nagljan nageln. — lit. nágas Nagel; asl. noga Fuss.

## \*\langle p\rangle en kleiden.

ir. étim (aus entiô) ich kleide, étiud (aus entitu-) Kleidung, éitach, étach (aus entiâko-n) Kleid, anart (aus anartâ) leinenes Gewand, inar (aus enuarâ) Tunika.

Vgl. gr.  $\pi \tilde{\eta} \nu o_{\mathcal{G}}$  Einschlagfaden. — lat. pannus Kleid, pallium. — got. fana Stück Zeug, ags. fana Fahne. — lit. pinù flechte, pinklas Geflecht; asl. opona "aulaeum", ponjava leinenes Tuch.

## ⟨p⟩êntotât- Durst.

ir. itu, Gen. itad Durst, Dürre (jetzt iota), itadach durstig. Vgl. gr. πεῖνα Hunger, ἢπανία Mangel. — lat. pênûria. (Ablaut ê: e:ə).

## ⟨p⟩entô erreiche, erlange.

ir. étaim, étadaim, -t-éit "venit", to-éit "aditus", do-th-éit "procedit"

do-th-u-it "cadit" (= to-to-fo-t-etit), con-é-tet "concordat", for-th-éit "adiuvat", fris-t-áit "adversatur", imm-th-etim, remi-t-ét "praecedit". gr. πίτνω, Aor. 2 ἔπιτνον, πιτνέω falle. — got. finþan finden.

#### endi- Ende, Spitze.

ir. ind Ende, Spitze, Haupt, rind (= ro+ind) "cacumen, cuspis". + acymr. hin (mit inorganischem h) in or cled hin (gl. limite leuo). got. andeis aus \*andhjo-? Ein "altir. ét (aus anto-?) Ende, Spitze" (Kluge s. v. Ende) existiert nicht.

## endîljâ Nutzen, Vortheil, Gewinn.

ir. indile Zunahme, Vieh. + cymr. ennill, jetzt ynnill ,,lucrum, quaestus, emolumentum". abret. endlim (gl. foenus).
-dîljâ (aus -dhêljâ) zu lat. fêlix, fênus, fêcundus? (B.)

endsô unter, endslo-s der untere (später indsô, indslo-s). ir. iss, is "infra", isel niedrig, "inferus". i .i. isel. + cymr. is, Compar. isel, Superl. isaf. corn. yssel, ysel, Superl. ysella. bret. isel "bas", Compar. iseloch, Superl. isela.

skr. adhás unten, unter, vgl. lat. infra, got. undar.

Griech.  $\epsilon \ell \sigma \omega$  steht für  $\epsilon \nu \tau j \omega$  und liegt also nicht nur begrifflich, sondern auch lautlich fern. Ascoli (Gloss. pal.-hib. LXXXVII) vergleicht gr.  $\epsilon \ell \varsigma$ , das aber auf  $\epsilon \nu \varsigma$  beruht, und dessen s im Irischen doch wohl verloren sein würde, vgl. mí "Monat" = mens.

Ir. íchtar "inferior pars", statt \*ístar, ist Analogiebildung; vgl. úachtar "superior pars".

## envo-, anəmén, anven Name.

ir. ainm N., Nom. Pl. anmann. + acymr. anu M., Pl. enuein; neukymr. enw, Pl. enwau. corn. hanow, Pl. henwyn, hynwyn. mbret. hanu; nbret. hano, hanv. Vielleicht ist das neucymr. enw, Pl. enwau eine ganz moderne Formation.

skr. naman. — arm. anun, anvan. — gr. ονομα. — alb. emen. — lat. nomen. — got. namô. — apr. emmens, emnes; ksl. ime (= n-me).

#### kom-envo-, kóm-anəmen s. kóm.

#### emo- jener.

acymr. em; ncymr. ef, efe "ille ipse, iste". corn. ef, e. bret. eff. skr. áma dieser.

#### emô fassen, t-Prät. emto.

ir. air-ema "suscipiat", airitiu "acceptio", air-fo-emim "sumo", ar-ro-ét "quod suscepit", cóima = lat. coemat Sg. 204a.

lat. emo. - lit. imù; asl. ima fasse.

Vielleicht ist gall. emarcus (-cos?), Bezeichnung einer Weinart, hierher zu ziehen.

emben- (mben-?) Butter.

ir. imb, Gen. imme, Dat. co n-imim, Laws II, p. 254, l. 3. + cymr. ymenyn. corn. amenen, l. emenin (gl. butirum). bret. amann, amanen. skr. áñjas, añjí-s Salbe, Schmuck. — lat. unguen, umbr. umen. — ahd. ancho, nhd. anke. — apr. anctan.

Die Endung e von ir. imme und anderen ir. Genitiven dieser Art scheint aus der s-Declination eingedrungen zu sein.

embi (ambi?), Präposition und Präfix.

gall. ambi in Ambi-âni, Ambi-barii, Ambi-gatus, Άμβί-δραυοι, Ambi-vareti n. s. w.

ir. imb, imm- (betonte Präfixform), imme- (unbetonte Präfixform). + cymr. am-, em-, ym-. corn. am-, em-, ym-, om-. bret. am-, em-, em-em. gr.  $\partial \mu \varphi \ell$ . — lat. amb-itus u. a. — ags. ymb, eng. um- in Fuller's um-stroke ,,circum-ference". Dagegen sind ahd. umbi, ags. ymbe wohl = umb + bi.

embi-akto-s herumgesandter Bote, Diener.

gall. ambactos : "ambactus apud Ennium lingua gallica servus appellatur" Festus.

cymr. amaeth "servus arans".

Eine participiale Bildung zu embi-agô = ir. imm-agim.

Vgl. lat. ambâges. Aus ambactos stammt vermuthlich auch mlat. ambactia, ambactiata Auftrag, ital. ambasciata, fr. ambassade, und got. andbahts (für ambahts), ahd. ambaht u. s. w.

embi-teikto- Umhergehen, Wandern.

ir. imthecht "ambulatio. circuitus, vitae habitus". + cymr. cyd-imdaith "consuetudo, familiaritas".
Vgl. mhd. umbestîc herumführender Pfad (B.).

embi-togo-, embi-togiâ(-aiâ?).

ir. imthuge Bedeckung, Bekleidung Wb. 6b, 3 = imthuga SR. 7274. + cymr. amdo M., amiculum, involucrum". Vgl. ahd. umbi dechan umdecken (B.).

embi-noqtos ganz nackt.

ir. imnocht. + cymr. amnoeth ;,ἀμφίγυμνος" (Davies).

embi-râdo- Gedanke, embi-râdiô ich denke. ir. immrádim ich überlege. + acymr. amraud (gl. mens). Vgl. norweg. umraad Bedenkung, Frist, umraada seg sich bedenken (B.).

embiâ Umzäunung, Gehege. ir. imbe, Dat. Pl. imbib Ml. 110b 2.

Vgl. gr. ἀμφίον Umwurf (B.).

Zweifelhaft. Das ir. imbe ist vielleicht = imb-fe, und gehört zur Wurzel vi, woher (nach Strachan) altir. imm-a-fethe "quod saepiri consuerat".

## embiliôn-, embilenko- Nabel.

ir. imbliu, Gen. imblenn; imlec, imlecán.

skr. -nâbha, nãbhi Nabel, nâbhîla Nabelvertiefung. — gr.  $\partial \mu \varphi \alpha \lambda \delta \varsigma$ . — lat. umbilîcus. — ahd. nabolo, ags. nafela, eng. navel. — lett. naba Nabel.

(\* $\langle p \rangle$ er hinüberbringen, vorwärts bringen, übertreffen.) Vgl. skr. píparti hinüber-, vorwärts bringen, übertreffen, gr.  $\pi \delta \rho \sigma s$ Durchgang, Furth, germ. faran fahren.

Im Keltischen nur in alten Ableitungen erhalten.

## ⟨p⟩ara vor "ante".

ir. ar vor. + cymr. bret. ar- ,,ad".

skr. purã früher, zuvor. — gr.  $\pi\alpha\varrho\dot{\alpha}$ . — got. faúra, fra-. Vgl.  $\langle p \rangle$ er-, das sicherlich nahe verwant ist.

Ir. ar ist tonlos. Seine Vertretung unter dem Accent s. u. arei, seine Verbindung mit  $a = \acute{a}\langle p \rangle o$  s. unter diesem.

Cymr. arn- in arn-af auf mir, arn-om auf uns scheint von  $\langle p \rangle$ ara abgeleitet zu sein, wie lat. superne von super u. a.

## $\langle p \rangle$ arei bei, vor, Ost-.

gall. arê- in Ἀρη-κομίσκους (Strabo), ᾿Αρη-γενούα (Ptol.), Arê-morica ("Sunt et Arêmorici qui laudent ostrea ponti" Auson. Ep. IX, 35). Aber in ᾿Αρε-λάπη, ᾿Αρε-λάτε, vielleicht auch in Are-magios Rc. IX, 29 haben wir arĕ =  $\pi \alpha \rho \dot{\alpha}$ .

ir. áir-, áur-, ér-, er-thuaiscertach (gl. euroaquilo), ír-: vortonig ar- in ar-bágim, ar-bíur, ar-célim, ar-céssim, ar-ê'gim, ar-gárim, ar-lê'gaim, ar-íccim, ar-síssiur. + cymr. er-. bret. er.

gr. παραί, πάροι-θε, παροίτερος. — lat. prae. — lit. prë; slav. pri.

# ⟨p⟩arei-qennîko-s Oberst, vorzüglich, Oberhaupt.

ir airchinnech "princeps". + cymr. arbennig "capitalis, principalis, princeps". ncorn. arbednek vorzüglich (Lhuyd A.B. p. 224, l. 32).

## $\langle p \rangle$ arei-koru- Wurf.

ir. erchor, irchor, urchor, Gen. erchora. + cymr. ergyr-waew ein fliegender Speer. abret. ercor (gl. ietum).

⟨p⟩arei-denajo- Zeichen.

ir. airdena LL. 244a.

Vgl. got. faura-tani Wunderzeichen.

(p)arei-derki-s sichtbar, klar, deutlich, augenscheinlich.

ir. airdire, irdire, aurdraic u.s.w. + abret. erderh (gl. evidentis).

⟨p⟩arei-berô s. berô.

⟨p⟩arei-naskô binde vor.

ir. ar-nascim verlobe.

Hierauf bezieht Thurneysen KR. 38 frz. h-arneschier, h-arnasquier, h-arnacher.

 $\ensuremath{\langle \mathrm{p} \rangle}$ arei-mailo-s "praecalvus".

ir. urmael. + cymr. arfoel "calvaster, praecalvus, raripilis".

⟨p⟩arei-mori, ⟨p⟩arei-morikâ Küstenland, Bretagne.

gall. Arêmoricae Auson., s. Orosius VI, 11, 19.

Caesar's Armoricae civitates, wenn correct, weist auf ein altkelt. armori.

cymr. ar-for-dir "terra maritima", dinasoedd arfordir "civitates maritimae". mbret. Armory, armor "terre après la mer" Cath.; nbret. arvor.

Arei-mori oder Ar-mori ist eine Bildung wie gr. πάρ-αλος. Vgl. poln. po-morze Küstenland, Pommern. Mir. armhoric, arboric ist ein Lehnwort aus dem Lateinischen.

⟨p⟩arei-lingiô ich leihe.

ir. airlicim ich leihe, airlicud. + mbret. erlecquez "mutuum".

S. linqiô. Die Erhaltung des Guttural in bret. erlecquez ist bemerkenswerth. Kann es aus dem Irischen entlehnt sein?

⟨p⟩arei-vidion- Zeichen.

ir. airde N. + cymr. arwydd M. abret. aroued-ma (gl. signaculum); mbret. argoez.

Vgl. lat. prae-video, asl. pri-vidêti "spectare" und got. fairveitl Schauspiel.

⟨p⟩arei-sestâ Glaube.

ir. hiress, iress F. Glaube, am-aires Unglaube.

⟨p⟩arei-sosto- Hintertheil des Schiffes. ir. eross "puppis". + corn. airos (gl. puppis). bret. aros. Vgl. ags. steór-setl (gl. puppis).

⟨p⟩areitero-s Osten.

ir. airther Osten, Airtherach Österling. gr. παροίτερος (πρότερος).

 $(*\langle p \rangle aros vor.)$ 

 $*\langle p \rangle$ arostât vorher.

ir. arsaid, arsid "vetus", Grundform (p)arostâti-s. skr. purástât vorn, vorher, zuerst.

Vgl. skr. puro-gavá Vortreter, Führer : gr. πρέσ-βυ-ς alt (B.).

⟨p⟩er-, Intensivpräfix.

gall. er- in Er-minio-, Έρμινίον ὄρος Dio Cassius.

cymr. er- in er-chynu "aufheben".

lat. per, per-. - got. fair-. - lit. per, per-. Vgl. \( \rangle p \rangle ara. \)

Ehemalige bestimmtere und ausgedehntere Verwendung dieser Partikel ergiebt sich aus dem folgenden.

⟨p⟩eri- Intensivpräfix.

ir. er, in er-chosmil "persimilis". + mcymr. er- in er-drym "valde compactus" (trym) und er-grynu "concuti" (crynu). skr. pári. — gr.  $\pi \epsilon \varrho \ell$ . — as. ahd. firi-.

(\* $\langle p \rangle$ ero-s ferner, der vordere, der höchste.) ir. eross 1) Höhe (Grundform  $\langle p \rangle$ erostu-). skr. pára weiterhin-, ferner gelegen, -stehend entfernter, jenseitig, der bessere, höchste, Adv. parás darüber hinaus, jenseits. Vergl. purástât vorn, weiterhin.

⟨p⟩ereio-s jenseitig.

ir. ire, ireiu "ulterior". + acymr. ir " $\delta$ ,  $\dot{\eta}$ ,  $\tau \delta$ ", jetzt yr, bestimmter Artikel.

Vgl. arm. heri fern, gr.  $\pi \epsilon \rho \alpha$ ,  $\pi \epsilon \rho \alpha \tilde{\epsilon} \sigma s$ ,  $\pi \epsilon \rho \tilde{\alpha} r$ , lit. pér-kelti auf das jenseitige Ufer heben.

 $\langle p \rangle$ ereio-s : περαΐος =  $\langle p \rangle$ arei (s. d.) : παραί.

⟨p⟩eruti im vorigen Jahre. ir. inn-uraid.

1) Dat. sg. erus in Crist il-lius, Crist is-sius, Crist in-erus (Christus in Breite, Chr. in Länge, Chr. in Höhe) Patrick's hymnus = Ephes. III, 18: ,ut possitis comprehendere . . . quae sit latitudo et longitudo et sublimitas".

skr. parut. — arm. heru. — dor.  $\pi \epsilon \rho \nu \tau \iota$ ,  $\pi \epsilon \rho \nu \sigma \iota$ . — an. fjörð, mhd. vert.

## \*\langle p\rangle ers vorher, fr\u00fch.

Vergl. čech. přes über und hinsichtlich der Bildung gr.  $\tilde{\alpha}\psi$ ,  $\epsilon i\varsigma$ , lat. ex, sus u. s. w. (B.).

## ⟨p⟩ersâko- Frühling.

ir. errach, Gen. erraig.

Vgl. nhd. Früh-ling, dän. For-aar.

## (p)rak, Präp. und Präfix "coram, prae, ante".

cymr. rac, racdam (gl. sibi), rac-tal "frontale", rac-ynys "insula praejacens". corn. rag-leueris "antedictus". abret. rac-loriou (gl. proscenia).

skr. prâk vorn, voran, vor (?). — umbr. praco "προβολή". Vgl. gr. πρόκα sofort, asl. prêkŭ "contrarius" (Β.).

## ⟨p⟩ro- 1. Verbalpartikel, 2. Intensivpartikel.

gall. Ro-smerta, Ro-danos, Ro-touta (Rc. III, 166). abritt. Rottali (leg. Ro-tali?).

ir. ro, ru. + cymr. Ri-uel-car, Rhy-deyrn. abret. ro-, ru- in ro-gulipias (gl. olivavit), ro-luncas (gl. guturicauit), Ro-hoiarn, .Ro-mael, Ru-manton.

skr. pra vor. — gr. πρό, πρό-κακος sehr schlimm. — lat. prŏ; umbr. pru, pro; osk. sab. pru. — got. fra- ver-. — lit. pra- vorbei-, durch-, ver-; sl. pro.

Die Verbindungen eks-ro-, de-ro- s. u. eks, de di.

## ⟨p⟩rtu- Übergang.

gall. Augusto-ritum, Ritu-magus.

cymr. rhyd. corn. rid (gl. uadum). abret. rit (gl. vadum).

av. peşu Furth, peretu Brücke. — lat. portus. — ahd. furt, ags. ford Furth. An. fjörðir weist auf pertu-.

In cymr. rodwydd = abret. rodoed steckt ein anderes und möglicherweise verwantes urkelt. Wort für "Furth", nämlich râtejo-.

## ⟨p⟩rmo- vor, Präfix.

ir. rem- in rem-caissiu, rem-deicsiu "providentia", rem-dedôlte "antelucanus", rem-eperthe "antedictus".

got. fruma, ags. forma der erste, an. frum-burdr der Erstgeborne. — lit. pirmas erster, pirm vor, pirmà vorher, pirmai früher (B.).

<sup>\*</sup>era, râ rudern.

#### arât- Diener, Fuhrmann.

ir. ara, Gen. Sg. arad, Acc. araid-n, ban-ara Dienerin. skr. aritä Ruderer. — gr.  $\xi \varrho \epsilon \eta s$  Ruderer,  $\psi \pi - \eta \varrho \epsilon \tau \eta s$  Diener, Aufwärter.

## râô befahre (das Meer), Perf. rerâ.

ir.im-rat "proficiscuntur", im-rera "profectus est", im-ram Seereise. lat. ra-ti-s, rêmus etc. — ar. róa, mhd. rüejen rudern. Vgl. lit. ìrti rudern und das vorhergehende.

#### râmo-. râmiâ Ruder.

ir. ráme Ruder. + ncymr. rhaw "rutrum, ligo, palus". ncorn. rêv Ruder. bret. reuff 1. Steuerruder. 2. "pala", Pl. roiau. (gl. suffosoria).

#### rêmo-Ruder.

cymr. rhwyf M. "remus". corn. ruif (gl. remus). mbr. roeuff. Alte Entlehnung aus dem Lateinischen.

## $\langle p \rangle$ eratu- Furcht, $\langle p \rangle$ erko-s furchtbar.

ir. erud Furcht. + cymr. erch "horrendus", erchyll "horribilis". lat. periculum. — ags. fær, eng. fear, ndd. verfårn erschrecken, nhd. Ge-fahr, dial. erfêrt bestürzt, an. ferligr ungeheuer, ferlíkan Ungeheuer. Der ir. Mannsname Erc und die altbritischen Namen Ercagnos = Erchan (Vennisetli fili Ercagni), Ercili, Ercilinci (Hübner 10) mögen mit den obigen Worten verwandt sein.

#### ero-s, eruro-s Aar.

ir. ilar (durch Dissimilation aus \*irur, \*erur). + cymr. eryr M. corn. bret. er.

got. ara, ahd. aro. Vgl. gr. ŏǫνις, ags. earn, ahd. arn, lit. erélis, lett. érglis, asl. orīlŭ.

eruro-s ist redupliciert, wie andere keltische Vogelnamen (s. gegdâ, geguran).

## \*\langle p\rek fragen.

## ⟨p⟩arkô frage.

ir. arco ich erflehe, Corm., imm-chom-arc Frage, imm-chom-arcim ich frage. Perf. arcair. + cymr. erchim fragen, archaf ich frage. corn. arghaf. bret. archas "il commanda" Rc. VIII, 504. umbr. perpurkurent "inrogaverint"; osk. kú]m-parakineís "consilii". Vgl. ahd. as. fergôn fordern, bitten. — lit. perszù, pìrszti werben (B.).

ati-\(\rho\)reko-, ati-\(\rho\)reki\(\hat{a}\) s. 2. ati-.

 $a\langle p\rangle$ o- $\langle p\rangle$ rektâ 1. "curia", 2. "sermo".

ir. airecht F. Versammlung. + cymr. areith, jetzt araith F. "sermo".

Vgl. begrifflich mhd. vråge Versammlung zur Berathung.

## erko- (erkâ?) Himmel.

ir. erc Himmel Corm.

Vgl. armen. erkin, Gen. erkni Himmel. Hierzu skr. arká Blitz, Sonne und lat. (morbus) arquatus?

Vielleicht ist erqo- anzusetzen.

## $\langle p \rangle$ erko-s gesprenkelt (?).

ir. erc .i. dearg .i. breac no ní breac O'Cl. + cymr. erch "color idem qui cethin" (Davies), i. e. "color fuscus, infuscus, aquilus, subaquilus". skr. píçni gesprenkelt. - gr.  $\pi \epsilon \varrho z r \acute{o}s$  schwarzblau,  $\pi \acute{e}\varrho z \eta$  Barsch. - ahd. forahana Forelle.

## ⟨p⟩ertu-s, ⟨p⟩ertulo- Missgebären.

cymr. erthyl "any animal born before its time" (Rhŷs), Frühgeburt, erthylu fehlgebären.

Vgl. lat. partus, parturio und asl. zaprūtūkū Windei, čech. spratek unzeitiges Kalb, klr. vyportok Frühgeburt (B.).

#### erbiô lasse.

ir. nom-érpimm (gl. confido) verlasse mich, nu-n-dn-erpai (gl. confidenti; wörtlich "qui se committit").

mhd. erbe hinterlasse als Erbschaft, vererbe.

#### orbio-s, orbo-s Erbe.

gall. Orbius, \* Orbinios, wovon Orbiniacus (Rc. VIII, 127).

ir. orbe Erbe, com-arbe Erbe, Nachfolger. + acymr. Urb-gen = bret. Urien.

armen. orb Waise. — gr. δρφο- in δρφο-βόται· ἐπίτροποι δρφανῶν, δρφανός verwaist. — lat. orbus. — got. arbja M. der Erbe.

## orbio-n "hereditas".

ir. orpe N. (für orbe). got. arbi N. das Erbe.

#### erbo-s, erbi-s.

altir. heirp (gl. dama, gl. capra), mittel- und neuir. earb, earboc, f-erbog (gl. capreola).

gr. ἔριφος Bock.

ersâ Schwanz.

ir. err F. Schwanz, Gen. erre.

gr. ὄφόος Steiss, οὐοί Schwanz (?). — ahd. ars, engl. arse.

erset- Held, tapfer.

ir. eirr (gl. curruum princeps), Gen. erred.

skr. ṛṣa-bhá Stier; zend. arṣan Mann. — gr. ἔρσην, ἄρσην, ἄροην männlich.

ervo-, ervâ Acker.

cymr. erw F. "acra, jugerum", Pl. erwi u. erwydd. corn. erw (gl. ager), gunithiat ereu (gl. agricola). altbret. eru in eru-blobion (gl. proletarios) Bezz. Beitr. XVII, 139, 141; mbret. eru "lira"; nbret. ero M. "sillon", Pl. irvi.

armen. erkir, Gen. erkri Erde, Land. — gr. ἔρα-ζε, ἔρας · γῆς Hesych. — lat. arvum, arva (?). — ahd. ero Erde, an. jöru-vellir. Vgl. ara pflügen.

## $*\langle p \rangle$ el falten fügen.

⟨p⟩alto-s Fuge, Gelenk.

ir. alt M.

skr. puṭa Falte. — an. faldr Falto, Knoten, got. ain-falps einfältig, mhd. valde F. Falte. Windung, Winkel (B.).

 $*\langle p \rangle$ lâô falte, füge.

ad-com-la "adjungit", ad-com-latar "adjun-guntur".

Vgl. lat. sim-plu-s u. s. w.; umbr. du-plo-. — got. tvei-fl(a)-s, ahd. zwifal zweifelhaft, Zweifeln, zwifalon zweifeln (B.).

## (\* $\langle p \rangle$ el, \* $\langle p \rangle$ lê, \* $\langle p \rangle$ lâ füllen.)

⟨p⟩elu- viel, vielfältig.

ir. il, Pl. ili viel, ilar, hilar "multitudo", ilde, ildatu "pluralitas". + elu- hat sich erhalten in den cymr. Namen El-gain, El-fyw, El-gistil, El-gnou, El-guoret. Vergl. corn. Ill-cum.

got. ahd. as. filu, ags. feola, altn. fjöl-. Ved. purú, pulu-, gr.  $\pi o \lambda \dot{\nu} \varsigma$  zeigen verschiedene Ablautsstufen.

 $\langle p \rangle$ lêiôs ( $\langle p \rangle$ leis?), Comparativ von  $\langle p \rangle$ elu-. ir. lía mehr. + acymr. liaus, jetzt lliaws "multitudo", llawer grosse Menge, grosse Zahl. bret. lies "beaucoup, souvent", a-lies. zend. frâyâo mehr. — gr.  $\pi \lambda \epsilon \omega r$ ,  $\pi \lambda \epsilon \ell \omega r$ . — alat. pleores. Vgl. an. fleiri.

⟨p⟩lênô ich fülle.

ir. línaim ich fülle. Hierher auch línmaire "plenitudo".

gr.  $\pi\lambda\eta\mu$ - $\mu\nu\varrho\acute{\iota}\varsigma$  Fluth,  $\pi\lambda\eta\mu$ - $\mu\bar{\nu}\varrho\acute{\iota}\varsigma$  voll. — lat. ex-plênunt. Vgl. skr. prâ-ṇa voll = lat. plê-nus, gr.  $\medsigned \epsilon$ - $\pi\lambda\eta\sigma\alpha$ .

⟨p⟩lêro-s voll.

cymr. llwyr "totus, omnis, universus". gr.  $\pi\lambda\eta\varrho\sigma$ - voll,  $\pi\lambda\eta\varrho\sigma$ - $\omega$  fülle,  $\pi\lambda\dot{\eta}\varrho\eta\varsigma$  voll.

 $\langle p \rangle$ lâno-s voll.

ir. lán voll. + acymr. laun (in bodlaun). corn. leun, luen, len. bret. leun "plein".

Vgl. skr. půrná-s voll.

⟨p⟩lânjâ Vollheit.

ir. láine. + cymr. -llonedd in cyfreith-lonedd, gwyth-lonedd, serch-lonedd u. s. w.

(\*ela,) lâ in Bewegung setzen, treiben.

elinti-s, elanî Reh.

ir. elit Reh. + cymr. elain "cerva".

skr. ena, F. enî die schwarze Antilope (?). — arm. eln, Gen. elin. — gr. εllóς Hirschkalb, εlαφος (Gf. \* eln-bho-s) Hirsch, maced. ἀλίη· κάπρος. — asl. jelenĭ; lit. élnis Hirsch, Elch.

ir. elit beruht auf elinti aus elnti, gebildet wie skr. yuvatí von yúvan; cymr. elain dagegen geht auf elanî zurück, gebildet wie gr. τέπταινα (B.).

lâô ich sende, werfe, treibe.

ir. laaim werfe, lege, setze, schicke.

gr. ελάω, ελαύνω in Bewegung setzen, treiben. - lat. alacer.

elaio, elérko-s Schwan.

ir. ela. + cymr. alarch M. "olor, cygnus", Pl. eleirch. corn. elerhc (gl. olor l. cignus).

In cymr. alarch ist vortoniges e a geworden. Zu gr. ἐλέα ein Sumpfvogel, lat. olor (aus \*odôr?)? Oder zu πέλεια, πελειάς, lat. palumba, apreuss. poalis Taube?

elko-s, olko-s schlecht.

ir. elc, olc schlecht.

Vgl. ahd. ilki Hunger, lit. álkti, asl. alkati hungern und begrifflich got. hûhrus, nhd. Hunger, gr. κακιθής ,,λιμηρός, ἄτροφος": gr. κακός schlecht, lit. kenkti ,,schaden" (B.).

⟨p⟩elniô verdiene, ⟨p⟩elnitu- Verdienst.

ir. at-ró-illi "meret", ár-illiud "meritum".

skr. paṇa-s wette, versprochener Lohn. — lit. pelnaú verdiene, pèlnas Verdienst; asl. plênŭ "praeda".

elnô, elnâô gehe, komme.

ir. ad-ella "transit", di-ella "deviat", diall "deviatio", do-m-ar-aill "mihi vĕnit", do-da-aid-lea "visitat eam", fo-n-ind-lea "ut evagetur", sechm-alla "omittit", sechm-o-ella "deficit", do-e-cm-ella "colligit".

Zu derselben Wurzel gehören das ir. Nomen imb-el "ora, limes" ("quasi circuitus" Ascoli) und die brittischen Verba cymr. elwyfi "iero" G.C.<sup>2</sup> 599, d-elwyfi "veniero", corn. yllyf "eam", ellen "abirem", bret. me a i-el "ibo".

gr. ἀλάομαι, ἐλθεῖν. — lat. amb-ulare, umbr. amb-oltu (? nach Bugge zu gr. ἄγγελος).

Vermutlich gehört hierher fr. aller, afr. aler (aber aller bereits Pass. de J. C. 114) Diez.

elvo-s, elvio-s, Elvion-.

gall. Elvetios (Rc. VIII, 133), Elvo-rix = H-elvo-rix (Rc. 167, 298), Elvio, Elvius (Rc. III, 167).

cymr. elw "lucrum, quaestus", bod ar elw un "possideri". Zweifelhaft.

 $\langle p \rangle$ els vergraben.

ir. \*elligiud, eillgheadh Begräbniss O'Cl., Nomen verbale zu \*elligim vergrabe, begrabe.

umbr. pelsatu "θαπτέτω", pelsans "sepeliundus".

## $(*\langle p \rangle es zeugen.)$

## $\langle p \rangle$ eslo- Brut.

corn. ehal "pecus, jumentum", bret. (trécorois) éal "poulain" weisen auf ein altkelt. (p)esalos (Rc. VI, 485), worin a Schwâ ist.

gr.  $\pi\omega\lambda os$  Fohlen (junges Thier). — ahd. fasal, ags. fäsl "foetus, proles, soboles".

ir. ál und cymr. ael 1. ein Wurf (junge Thiere), Brut, 2. (in Stammbäumen) Sohn oder Tochter weisen auf ein altkelt. (p)aglo-, mit lat. pro-pâgo verwandt.

## êsâk-s, esâks Lachs.

ir. éo, Gen. iach. + cymr. ehawc, eog M. corn. ehoc (gl. isicius l. salmo). bret. eok.

lat. esox (entlehnt? in diesem Falle könnte man lat. aci-penser berücksichtigen).

Baskisch izokin (Rc. V, 274) "saumon" wird aus einem kelt. Dialekt entlehnt sein.

## esu-s, êsu-s.

gall. Esu-s, Esu-genus, Esu-nertus, Esu-geno-nertus.

Wenn ësus, zu zend. ahu = lat. erus, esa? wenn êsus zu got. ansi-, ags. ôs, an. áss und damit zu ahd. unnan?

⟨p⟩esti- Fall.

ir. ess Wasserfall.

skr. â-patti Unfall. — lat. pestis Untergang, Pest, vergl. pessum und slav. na-pastĭ "casus" (B.).

es-mi bin.

ir. iss, is (proklitisch), acymr. iss, is = gr.  $\xi\sigma\eta$  ("die betonte Form würde \*eis lauten" Brugm. Grundriss I, 56). Pl. 3. ir. it (aspirierend) aus \*senti.

Für die anderen Personen braucht das Altirische Formen, welche mit a beginnen.

Sg. 1. amm Pl. 1. ammi

2. ai, a-t 2. at-ib, ad-ib.

Dieselben scheinen mit dem Präfix a (s. á $\langle p \rangle$ o) zusammengesetzt zu sein; ebenso corn. us, bret. eux. — Auf dem Particip beruht vielleicht ir. sét (aus \*sento-, \*senti-) "Werthgegenstand" = skr. sant, satî "seiend, wirklich, wahrhaft, gut", an. sannr, ags. sôð, engl. sooth; doch ist auch skr. sâtí Gewinnung, Erwerb, Besitz (aus s $\bar{\eta}$ ti, zu sanômi, gr.  $\dot{\alpha}\nu\dot{\nu}\omega$ ?) zu berücksichtigen.

esjo, esjâs, esan- Pronomen.

ir. ái, áe tonlos á, a "suum", "sui", "suos", áiib "suis", a-n (proklitisch) ihr (Plur.).

skr. asyá, asyás (Gen. Sg. von ayám), âsám Gen. Pl. Fem.

In raceu (Rc. IX, 362) steht eu für geu: rac-geu "contre la falsité".

êsron (aus nsro-n) unser.

ir. ar-n unser (proklitisch). got. unsar, nhd. unser.

# I. Î.

i\(\p\\)âno-s gerecht, billig.

ir. (fír-)ián gerecht. + cymr. iawn "rectus, justus, aequus". bret. eeun "droit, juste, equitable".

got. ibns eben, ibna gleich, as. eħan, ags. efn, an. jafn, ahd. eban, Grundform epnós.

Möglicherweise ist auch homer. ξπητής, ξπητύς zu vergleichen (B.).

itâô ich gehe s. eimi.

⟨p⟩itô ich esse.

ir. ithim "edo", ithemar "edax".

Vgl. asl. pitati nähren, pitomu zahm und das folgende.

(p)itu-, (p)îttu- Korn, Getreide.

ir. ith, Gen. etho. + cymr. yd "frumentum, seges", îth in gwenith (= vind-îttu) "triticum, far, ador". corn. yd (gl. seges). bret. id, ed, eth "blé", iz in guiniz "froment".

skr. pitu Nahrung, Essen; zend. pitu Speise. — lit. pëtu-s Mittag, Mittagsmahl.

(p)itu-landâ Tenne.

ir. ithlann (ithlu?). + acymr. itlann (gl. area).

⟨p⟩iturnaio-, ⟨p⟩itavi-.

ir. itharnae Binsenlicht. + corn. itheu (gl. ticio). br. eteo "tison". skr. pîtu-dâru, Name eines harzigen Baumes. — gr. πίτυς Fichte. Betreff des Suffixes in itharnae vgl. eorna (jevarnaio-).

 $\langle P \rangle$  Iverjôn-,  $\langle P \rangle$  Iverjôn-,  $\langle P \rangle$  Iverjo- Irland.

ir. Hériu, Ériu, Gen. Hérenn, Érenn Irland. + cymr. Ywerddon, Iwerddon. mbret. Yuerdon.

skr. pîvarî, Fem. von pîvan fett, pîvará feist, fett. — gr.  $II\iota(\digamma) \epsilon \varrho \iota \alpha$ , Landschaftsname.

Ptolemaeus' Ἰουερνία (woher das Adj. Ἰουερνικός), der Geschlechtsname Ἰουερνίι und der Stadtname Ἰουερνίς sind andern Ursprungs. Das "Evernili patria" in Adamnán's Vita Columbae und das mittelcymr. Ewyrdonie "irisch" weisen auf Ever- = skr. ávara als Anfangsglied dieser Namen. Ebenso cymr. ywerydd in dem Ausdruck mor Ywerydd (gewöhnlich geschrieben mor y werydd) "See von Irland", aus welchem sich zugleich ein urkelt. Iverjó- (Loth) oder Everjó- ergibt.

## (\*id brennen.)

ind anzünden.

cymr. ennyn, ynnyn "incendere".

skr. indh anzünden, indhana das Anzünden, Brennstoff. Vgl. das folgende.

aidu-s Feuer.

gall. Aedui.

ir. aed Feuer, Aed (Gen. Aedo), Aedán. + cymr. aidd Eifer, Hitze, Aedd, Aeddan. bret. oaz "jalousie".

ved. édha Brennholz, aidhä Flamme. — gr. αίθος Brand, Feuer. — lat. aedes, aestus. — ahd. eit "rogus, ignis", ags. âd dass.

ido hier, nun s. ei-s.

ido-n es s. ei-s.

 $\langle p \rangle$ idôn, Gen.  $\langle p \rangle$ idenos Geburtschmerz. ir. idu, Gen. idan, N. Pl. idain Geburtswehen, Schmerz. got. fitan gebären.

 $\langle p \rangle$ ibô ich trinke s.  $\langle p \rangle$ ô.

#### inissî Insel.

ir. inis F., Gen. -se, Dat. Acc. -si ,,daneben nach der i-Declin. Gen. Sg. inseo, Dat. Acc. inis" (Thurneysen). + cymr. ynys F., Plur. ynysoedd. corn. enys. bret. enesenn, Plur. inisi.

Vielleicht ist die altkelt. form eni-stî  $\mathring{\eta}$   $\mathring{\epsilon}\nu$   $(\tau \tilde{\eta}$   $\vartheta \alpha \lambda \acute{\alpha} \tau \tau \eta)$   $\mathring{\epsilon}\sigma \tau \tilde{\omega}\sigma \alpha$  (Strachan).

## imbeto- Fülle, Menge.

ir. imbed (gl. copia, gl. multitudo). + acymr. immet. imbeto- = pụgu-eto-? vgl. gr. παχύς, lat. pinguis? (B.).

#### îlio-, îllio-.

gall. Iliatus, Amb-iliati. Illio-marus, Amb-illius.

cymr. ilio gähren, iliad Gährung.

skr. ídâ Labung, Wohlbehagen, Lebenskraft. — gr. ἴλια · μόρια γυναικεῖα, τλιον · τὸ τῆς γυναικὸς ἐφήβαιον δηλοῖ. καὶ κόσμον γυναικεῖον παρὰ Κώοις Hesych. — lat. îlia die Weichen. — afries. ili Schwiele, ags. île Fusssohle, an. il dass., schwäb. illen Beule. Grundbedeutung der Wurzel ist "schwellen" (B.).

#### ivo- Eibe.

ir. eo Eibe. + cymr. yw M. corn. hiuin (gl. taxus). bret. ivin m. sg. ivinenn "if".

ahd. îwa, ags. îv, an. ýr Eibe. — apr. inwis (oder iuwis?), lit. jëvà Faulbaum; asl. iva Weide.

Die Geschichte dieses Namens ist dunkel.

# o, ô.

## $(p)_0$ , $(p)_0$ trinken.

ir. ól, Gen. óil Trunk, Trinken. Vielleicht auch gall. ânax ("patenam et urceum, qui anax dicitur" Greg. Tur. mir. 2, 8) und ir. án F. "Trinkgeschirr" = skr. pâna-m; s.  $\langle p \rangle$ atnâ unter \* $\langle p \rangle$ ete ausbreiten. skr. pâ trinken. — äol.  $\pi \dot{\omega}$ - $\nu \omega$  trinke. — lat. pôto, pôtus. — apr. poût trinken.

Möglicherweise ist ir. ól aus  $\langle p \rangle \ddot{o}$ -tlo- und  $\pi \acute{o}$ - $\tau o \varsigma$ ,  $\pi \acute{o}$ - $\mu \alpha$ ,  $\pi \acute{o}$ - $\sigma \iota \varsigma$  zu vergleichen. Hierher vielleicht auch ir. for-óil "abundantia", de-r-óil "penuria". t-óle "exundantia" und t-ólam "Flut".

## ⟨p⟩ibô ich trinke.

ir. ibim ich trinke. + acymr. iben "bibimus" Juv. p. 49. corn. evaf "bibo". bret. euaff "boire". ved. píbâmi. — lat. bibo.

## $\langle p \rangle$ oiko-s Feind : $\langle p \rangle$ oikit- Gast.

ir. oech Corm.: oegi, Gen. oeged Gast.

ahd. gi-fêh, ags. fâh feindlich, gefá Feind, engl. foe, ahd. fêhida = ags. fæhð Feindschaft, Fehde. — lit. pìktas böse, pýkti böse werden, peíkti tadeln.

Begrifflich vgl. lat. hostis : got. gasts.

#### oito- Eid.

ir. oeth Eid. + acymr. ut in anutonau (gl. perjuria). got. aiþs, an. eiðr, ags âð, engl. oath, ahd. eid.

## oibelos, oibellos Feuer, Funke.

ir. óibel, óibell Funke, Hitze, Feuer, Dat. óibill, Acc. óibell, Pl. óible, s-Stamm. + cymr. ufel, uwel "ignis" ("videtur proprie significare scintillam, igniculum, rogum" Davies), Ufel-wyn.

#### oino-s, oinâ, oino-n ein.

ir. όin. + cymr. un. corn. un, onon, onan. bret. un, ung, unan. gr. οἴνη die Eins. — alat. oinos, später ûnus. — got. ains ein. — lit. vēnas.

Corn. un, bret. un, ung werden durchweg als unbestimmte Artikel gebraucht.

## Oino-gustu-s, Mannsname.

ir. Óingus, Gen. Óingusso. + cymr. Ungust. corn. Ungust.

#### oinotât- Einheit.

ir. óentu "unitas". + acymr. untaut. lat. ûnitas, -tâtis.

oinotamo-s ehelos. oinotamiâ Ehelosigkeit.

ir. ointam Junggeselle, oentuime Ehelosigkeit. + bret. eintaff (jetzt intañv) "veuf", eyntauev "veuve".

Superlativ wie kunotamos, s. kuno-s.

#### oinâko- Einheit.

ir. óinach Versammlung, Markt.

lit. vënókas, Adj., einer Art.

ouktero-s oberer, oukso- oben, über, oukselo-s hoch, erhaben s. 2. \*veg.

oukto-Kälte.

ir. úacht, ócht Kälte.

lett. auksts kalt, lit. áuszti kalt, kühl werden (B.).

⟨p⟩ougo-s "integer".

ir. óg, úag unversehrt, heil, óge (Grundform ougiâ) "integritas, virginitas".

čech. pouhý lauter, bloss, pur, einfach (B.).

outato-n "singularitas", outaniâ, outolakto- s. \* $\langle p \rangle$ u, \* $\langle p \rangle$ ou.

⟨p⟩oumâ, ⟨p⟩oumat- Höhle.

ir. úam, Gen. úama und úamad.

gr. πῶμα aus \*πωυμα Deckel? (Β.). Oder vgl. εὐ-νή (Strachan)? (\* og sehen.)

aqitâ Gesicht.

ir. aged F. Gesicht.

skr. akṣa-m Auge. — gr.  $\mathring{o}\psi\iota\varsigma$ . — lat. oc-ulus. — lit. akì-s Auge. Ablaut  $o-\alpha$ , wie in  $\sigma o\varphi \acute{o}\varsigma$ ,  $\sigma a\varphi \acute{\eta}\varsigma$ .

eneqo-, aneqo- Gesicht, Ehre ("Ansehen").

ir. enech Gesicht. Gen. enig (aes enig ehrenwerte Leute LU. 49a), air-enach, clár-ainech. + cymr. enep, gwyneb (= guo-enep) Antlitz. corn. eneb (gl. pagina). bret. enep "visage", enebenn; enep-uuert, enep-guerth Ehrenpreis = cymr. gwyneb-werth ist das ir. lóg enig oder enech-lann.

skr. ánîka Angesicht; zend. ainika dass. vgl. âka. — griech. ἐνώπια (τά) Antlitz (?).

acymr. einepp, jetzt wyneb M. = \*einiqo- ist dunkel.

Zusammenhang mit an athmen ist wenig wahrscheinlich.

oqulo-s Auge.

ir. ugail Augen LU. 50 marg. sup.

gr.  $\ddot{o}\mu$ - $\mu\alpha$  Auge,  $\partial\pi\dot{\eta}$  Oeffnung, Loch. — lat. oc-ulus. — ksl. oko Auge, okno "fenestra", serb. okno Fensterscheibe, Schacht; lit. akis Auge, akas Wuhne, akýtas löcherig, lett. aka (gegrabner) Brunnen, akate Wassergrube.

Hierzu auch ir. ocha .i. ocsail, Achselgrube (Grundform oqaio-).

okitâ Egge s. \*ak, \*ok scharf sein.

oktô acht.

ir. ocht-n. + cymr. wyth (aus \*okti). bret. eiz.

skr. asta, astau. — gr. ἀzτώ. — lat. octo. — goth. ahtau. — lit. asztůnì.

Der Nasal hinter ir. ocht (ocht n-epscoip, ocht ngemma, ocht ndruid, ocht mbiastai) ist durch die Analogie von sechtn (7) und nói-n (9) hervorgerufen.

okto-s eng s. angô.

okro-, okəro- Schärfe, Rand, Schnitt, Ecke s. \*ak, \*ok scharf sein.

## (p)oklo- Verbindung.

ir. ól in tin-ól sammeln und den Verbalformen do-in-ólaim ich versammele, do-in-ola (gl. adplicat), ara tinola (ut colligat) (Grundform- $\langle p \rangle$ oklâjô).

Vgl. skr. päça Strick, Schlinge, lat. paciscor, ahd. fuogan passend verbinden, ags. gefêgan fügen, got. fagrs passend, geeignet.

Ir. úain Leihen (aus (p)okni?) scheint wurzelverwandt; vgl. oni-.

## Ogambio-s.

gall. "Oymios (nach Lucian Beiname des Heracles), Ogmi-rectherius Esser 8.

ir. Ogma mac Elathan "filius scientiae".

Cymr. ofydd Philosoph, welches mit "Ογμιος verglichen ist, scheint lediglich eine neue Entlehnung aus lat. Ovidius zu sein. — Man hat "Ογμιος und Ogma verbunden mit gr. ὄγμιος, skr. ájma Lauf, Zug, Bahn; da aber ir. ogham, der Name eines alten irischen Alphabets, möglicherweise mit jenen Namen zusammenhängt, und sein hartes m auf urkelt. mb weist, so hilft dieser Vergleich nicht weiter, und Bedeutung und Schreibung dieser kelt. Wörter bleibt nach wie vor dunkel.

## ogos-, (ugos-?) Ei.

ir. og, Gen. uige, N. Pl. uige, s-Stamm. + cymr. wy "et Demet. wi 'ovum'", Pl. wyau. corn. uy, oy, Pl. oyow. bret. u, vi.

Die Herkunft des Wortes ist dunkel. Mit  $\phi \acute{o}v$ , ôvum, ags. äg, an. egg, nhd. Ei (Grundform ájas), asl. jaje Ei kann es nicht verglichen werden.

## ogno-s Lamm.

ir. úan "agnus", uainín (gl. agnellus). + cymr. oen (Pl. wyn). corn. oin (gl. agnus). bret. oan "agneau". gr. ἀμνός. — lat. agnus. — asl. j-agnę Lamm.

## ⟨p⟩otikó-s, ⟨p⟩otikkó-s Aufseher, Vice-Herr.

ir. aithech tige Hausmeister. + bret. ozech "homme l. vir", Pl. ezech "garçons, gens".

gr. (δεσ-)ποτικός den Herrn betreffend.

-ôtoro- Eingeweide s. unter en in.

 $\langle p \rangle$ odio- Reise s.  $\langle p \rangle$ ed gehen.

odbo-s Bolzen, Knoten, Auswuchs.

ir. odb (gl. obex), Ms. lat. (Bibl. nat.) 11, 411, fo. 125b, Acc. Pl. udbu Knoten. + cymr. oddf M. "tuberculum, struma, gibbus, bruscum". odbo-s aus oðgo-s, ofgo-s (vgl. meðgâ)? verwandt mit gr. ὄσχη Zweig,

Hodensack? lat. ŏbex? Oder aus odgo-, vgl. lit. û'dega Schwanz, lett. ŏdega Mähne, Schweif? (B.)

odro-s dunkelgrau.

ir. odar dunkelgrau.

Mit lat. umbra aus \*o-n-frā,, \*o-n-dh-rā zu lat. âter, umbr. adro "atra", osk. Aadiriís "Atrius"?

Oder aus jodro-s, vgl. lit. judas schwarz? (B.)

obno-s Furcht.

gall. Ex-obnos, Ex-omnos furchtlos.

ir. omun Furcht. + cymr. ofn M. "metus, timor, formido, terror". corn. own. bret. aoun.

Vgl. got. bi-abrjan sich entsetzen, staunen. Hierzu auch gr.  $\ddot{\alpha}\varphi\nu\omega$  plötzlich? (B.), aslav. abije sofort, ir. oponn plötzlich (aus obh-nó...), tap, top plötzlich (aus to-abhnó-, to-obhnó-).

eks-obno-s furchtlos s. eks.

oni- Anleihe, Darlehen.

ir. oin .i. iasacht O'Cl., Gen. ona An-, Darlehen.

Vielleicht zu gr. ἀνίνημι, ἀνή-σω, allein die Bildung ist dunkel.

Auch das synonyme uain (oc uain "in commodando" Wb. 31c) ist unklar.

ónko, onkástu s. enk, nak erreichen, erlangen, bringen.

onko- (oder okko- aus oknó-?) Stöhnen, Ächzen. cymr. ôch M. "gemitus".

gr. ὀγκάομαι brülle. — lat. unco. — asl. jęčati "gemere".

⟨p⟩onkô ich fange, ergreife.

ir. do-uccim, -tuccim "intelligo", neuir. tuigim.

got. fâhan, ags. fôn, nhd. fangen.

Aus neuir, tuigim stammt das twig verstehen der engl. Gaunersprache.

ongo- Stöhnen, Aechzen.

ir. ong Stöhnen, Seufzer, Wehklage. ags. ge-ong "gemitus", nhd. anken.

 $\langle p \rangle$ ongo- Herd.

ir. ong [i.] teallach Derbsiur 36.

Vergl. skr. päjas Helle, Schimmer, ahd. funcho, mhd. vanke, vunke Funken (B.) und oben agilêtâ.

ongu- "angor" s. angô.

onnâ, onnestu- Esche.

altir. huinnius (gl. fraxinus), mir. uinsenn, neuir. f-uindseog (gl. fraxinus). + cymr. onnen F., prenn onn, onwyd. corn. onnen. bret. ounnen. lat. ornus (für \*osinos?). - lit. û'sis Esche; russ. jasenī dass.

## (p)omonaio- Eiche.

ir. omne, omna, 1. Eiche, 2. grosser Baum. lat. pômus, pômum, Pômôna. Ablaut  $\Breve{o}$ ,  $\Breve{o}$ .

omo-s roh.

ir. om; manx aw. + cymr. of roh. skr. âmá-s roh, ungekocht. — gr. ωμός dass.

#### orəgiâ Hode, Testikel.

ir. uirghe "membrum -virile", Testikel.

zend erezi Hode. — armen. ordz Mann, männl. Tier. — gr. ὄοχις Hode, ἔνοοχος, ὀοχίλος. — lit. èrzilas Hengst.

oro- Ufer, Rand.

ir. or M. (oder N.?), Dat. ur. + cymr. gor-or, Pl. gor-orau "ora superior, confinium, regio superna".

Das gleichbedeutende ags. ora wird entlehnt sein. Zusammenhang mit ags ôfer, nhd. Ufer, gr.  $\mathring{\eta}\pi\epsilon\iota\varrho\circ\varsigma$  ist nicht wahrscheinlich (B.).

ôro- (ôrâ?) Gebet.

ir. ór firindi do cantain do cethri drudib fair "a prayer of truth to be said over him by four wizards" LU. 46 b 21.

armen. alačem bitte, flehe (s jedoch o. âliô). — gr. 'ᾱρά Gebet, Flehen, ἀράομαι beten, flehen. — lat. ôro, osk. orust "oraverit". Zweifelhaft. Vielleicht ist ir. ór aus dem lat. Imperativ ôra entlehnt.

## (p)orko-s Schwein, Ferkel.

ir. orc "porcus", oircnín (gl. porcellus).

lat. porcus. — ahd. farah Ferkel, ags. fearh, engl. farrow. — lit. pàrszas männliches (verschnittenes) Schwein; asl. prase Ferkel.

orgô "occîdo", t-Prät. orkto.

ir. orgaim ich schlage, tödte, verwüste, orcas "qui occidit", ro-ort "delevit", as-oirc "caedit", as-com-ort "cecidi", fris-orgat "nocent", fris-com-urt "offendi", do-imm-urc "ango", dan-imm-art "coercuit eum",

timm-orte "compressus", dob-im-chom-artt "vos compulit". + abret. orgiat (gl. caesar i. e. qui caedit, interfector).

zend. areza Schlacht? (B.) oder zu gr. ἐρέχθω zerreisse, werfe? Ableitungen hiervon sind gall. Orgeto-(rix) und ir. orgun F. "occisio" (Grundform orgnu-), ess-orgun Schlagen, friss-orgun "offensio", timmorgun Zwingen, túargun Zerquetschung.

ordo-s (urdo-s?) Hammer.

ir. ordd (gl. malleus), N. Pl. uird LL. 225b, Dat. ortaib LU. 25b 27. + cymr. g-ordd. acorn. ord (gl. malleus). bret. orz "mail, marteau"; abret. (H)ird-an, (H)ird-hoiarn (Rc. VI, 390).

orbio-s, orbo-s der Erbe, orbio-n Erbschaft s. erbiô lasse.

ornos Morden, Zerstörung.

ir. orn .i. orgain no marbhadh, Zerstörung, Tödtung O'Cl., horn (.i. orn) orcain Corm. s. v. ceithern, ornd .i. creach no orgain Corm. 33.

Vgl. skr. ar(ṛṇoti) verletzen, gr.  $\dot{\bar{\alpha}}\varrho\eta\mu\dot{\epsilon}\nu\sigma$  gequält,  $^*\!\!A\varrho\eta\varsigma$ , ahd. ernust Ernst, ags. eornost Zweikampf.

Cymr. ornest "duellum, monomachia" scheint aus dem Ags. entlehnt zu sein. Wenn echt, ist es Weiterbildung eines s-Stamms ornes.

Declination und Genus von ir. orn sind unsicher.

olên-, olêno- Ellenbogen.

ir. uile, Gen. uilenn Ellenbogen. + cymr. corn. elin M. bret. ilin, elin, Pl. elinou.

gr. ωλήν, ωλένη Ellenbogen. — lat. ulna. — got. aleina, ags. eln, engl. ell, ahd. elina, nhd. Elle. Der Zusammenhang mit skr. aratní mag dahin gestellt sein.

olko-s schlecht s. elko-s.

 $\langle p \rangle$ olgo- Spur, Folge.

cymr. ol "vestigium", ol "post, retro, pone, pars posterior", oliaid "postremi, novissimi", olaf "postremus, novissimus". corn. ol, Pl. olow. abret. ol, Pl. olguo; nbret. heul "suivre".

ahd. folgen, an. fylgja, ags. folgian, engl. follow folgen.

oljo-s all.

ir. uile all, ganz.

osk. allo (famelo) das ganze (Vermögen). — got. alls all, ganz, jeder. cymr. oll (besser holl), das meist hierher gezogen wird, s. u. sollo-s.

⟨p⟩ollo-s gross.

gall. Ollo-gnatus, Rc. VIII, 182, Ollo-vico Caes. VII, 31, Olloudius C.I.L. VII, 73.

ir. oll .i. mór, gross, Comparat. huilliu, ollam, Gen. ollaman, der Titel für den höchsten Rang auf irgend einem Wissensgebiete.

lat. pollere stark sein, vermögen.

Dazu vermuthlich nicht sowohl gr. πολλός als πέλωρ, πελώριος (Β).

## ⟨p⟩ôlven die Asche.

cymr. ulw "favilla", Pl. ulwyn, n-Stamm.

lat. pollen Staubmehl aus \*polven (wie sollus aus \*solvo-s), pulvis altlat. polvis.

In (p)ôlven hat die Gruppe ly Dehnung des vorhergehenden Vocals bewirkt. Daher cymr. u, wie in urdd, aus \*ôrdo-, lat. órdo.

## (p)oveno- Schaum.

ir. úan, úanbach Schaum. + cymr. ewyn M. "spuma", ewynnu "spumare". abret. euonoc (gl. spumaticus).

Vgl. lit. putà, lett. putas Schaum (B.).

#### ovi-s Schaf.

ir. oi, oe Schaf.

skr. ávi-s Schaf. — gr.  $o\iota$ -s. — lat. ovi-s. — got. avi-str Schafstall, mhd. ow, an. ær, ags. eówu, engl. ewe. — lit. avis; asl. ovica Schaf.

## U, Û.

 $(*\langle p\rangle u, *\langle p\rangle ou)$  (Basis und Bedeutung zweifelhaft).

 $\langle p \rangle$ uero-s.

cymr. wyr "nepos, neptis". lat. puer.

outato-n "singularitas".

ir. óthad, uathad N. Einzahl, geringe Zahl, Seltenheit.

Eher zu lat. pau-cus, got. faus wenig, ags. feá, als zu got. auß öde, wüst, einsam, außida Wüste.

outaniâ, outolakto-.

ir. uaithne "puerperium". + acymr. utolaidou (gl. natales).

Wohl nicht zu an. audinn bestimmt, gewährt, vergönnt, as. ôdan bescheert, sondern zu skr. putrá Kind, Sohn, póta Junges eines Thieres, lit. paútas Ei (B.).

ui-s Gesang, Loblied, Gen. uitos.

altir. \*ui, mir. ái .i. airchetul, Gen. uath, Acc. uith, s. Thurneysen Irische Texte, 3. Serie, 1. Heft, S. 127.

Vgl. ved. u rufen, verkünden, aviam uktam (Hemachandra's Deçîkosha), aviyena ânatam (Nasik-inschr.) "ordered by word" (Bühler), gr. υ-μνος Gesang, Lied.

Mit air. ui = mir. ái, neuir. aoi, vgl. drui, jetzt draoi, lui mir. lái, sui jetzt saoi.

u $\langle p \rangle$ oino-s auf dem Rücken liegend, rückwärts gestreckt. ir. fóen, mir. fáen.

Vgl. lat. s-upînus und gr. ὕπτιος zurückgelehnt.

fáen LU. 76b 16, faen LU. 382 33, 892 19, LB. 214b 36.

Mit láma fóena LU. 17 a 37 vgl. ὑπτίας χεῖρας (ἀνατείνειν), manus (ferre) supinas.

#### uk seufzen.

ir. uch 1. Interjection, wehe! 2. Seufzen, uchtat sie seufzen. got. aúhjôn lärmen, auhjôdus Lärm, Getümmel, an. ugla, ahd. ûwila, engl. owl Eule. — lett. auka Sturmwind; serb. ukati, učati "hu" rufen, uka Geschrei (B.).

## \*\langle p\ukt\( a \) Fichte.

ir. ochtach Fichte, Föhre (Grundform puktako-).

Vgl. ahd. fiuhta Fichte und gr. πεύκη, lit. puszìs dass.

uksen- Stier, ugros kalt s. 1. \*veg netzen.

 $\langle p \rangle$ ugos,  $\langle p \rangle$ ubos Schwertspitze.

ir. \* og, Dat. Pl. ar uigib faebraib LL. 266 a 15, ubh .i. dias cloidhimh O'Cl. Vgl. lat. pu-n-go, pupugi, pugio Dolch. Zweifelhaft.

## ⟨p⟩utu- Euter.

ir. uth.

lit. suputimas Geschwulst, putlus sich blähend, geschwollen (B.).

## ⟨p⟩utro-s.

ir. othar ein Kranker, othar-lige 1. Krankenbett, 2. Begräbnissplatz. lat. puter.

utso- Wasser s. \*vêd feucht sein.

## ud, od aus, Präfix.

ir. ud-, od- in uccu (aus \*ud-gus) "optio" und in Compositis, welche mit air-, aith-, cum-, di-, fo-, ind- und to- beginnen G.C. 885. + cymr. opor (aus od-ber) Rc. VI, 45, jetzt aber "ostium fluvii". abret. ut-gurth-coneti[c] (gl. obnixus .i. perdurans).

skr. ud auf, aus. — gr.  $\tilde{v}\sigma$ - $\tau\epsilon\rho\sigma$  aus  $v\delta$ - $\tau\epsilon\rho\sigma$ - letzter. — got. ût, ahd. ûz aus.

(p)uptu- Brust.

ir. ucht Brust, Busen.

Vgl. lett. pups Weiberbrust, lit. pápas Brustwarze (B.).

⟨p⟩ûnákâ, ⟨p⟩ûnâtu-s Reinigung.

ir. únach, únad Reinigung.

Vgl. skr. punäti reinigen, pûna "vinashţa", lat. púrus.

umájo- Erz, Kupfer.

ir. umae, Gen. umai, umi. crêd-umae Bronze. + acymr. emid (gl. aere), Pl. emedou; ncymr. efydd "aes" (e für u, weil dies vortonig war). Das Ende des Wortes gemahnt an idg. áyos Metall (B.).

ûrâ (ugrâ?) Erde, Thon.

ir. úr f., Gen. úire Erde, Thon.

an. aurr feuchter Thon, Lehm, Boden, ags. eár "humus". Oder zu gr. ὑγρός?

ûro-s grün.

ir. úr "viridis", húrda "viridarium", hurdae "viridia", úrdatu "virore"; n-uraigedar "cui virere". + cymr. ir "viridis, floridus, novus, recens, succulentus", irder "viror, viriditas".

got. aurti-gards Kraut(garten), aurtja Gärtner.

⟨p⟩ulu- Haar, Bart.

ir. ul Bart in ul-fota langbärtig.

\*uluko- Bart.

ir. ulcha Bart (Grundform ulukaio-), ulchach bärtig (Grundform uluqâqos), am-ulchach bartlos (am-u° aus an-pu°). skr. pulaka s. u.

ulâto-s haarig, bärtig.

gall. Ulatti in Tri-ulatti Μακροπωγωνες.

ir. Ulaid Männer von Ulster.

skr. pula, pulaka Sträuben der Härchen am Körper, pulastí schlichtes Haupthaar tragend. — lat. pĭlus Haar (?).

Die Verbindung von Ulaid und ulcha rief die Sage hervor, dass die Ulaid in der Schlacht von Oenach Macha einen grauen Bart trugen: Ulchái liatha leo i cath Oenaig Macha .i. oland liath rocenglad dia smechaib (graue Wolle war geknüpft an ihre Kinne) Laud 610, fo. 106<sup>b</sup>. 4.

\*ulkâ, Ulkâ-gnos.

ir. Olcán. + abrit. Ulcagnus, Ulcagni (Hübner 92, 14).

Rhŷs findet \*ulkâ auch in den cymrischen Ortsnamen Llech-ylched und Amm-wlch.

skr. ulka Feuerbrand, Meteor, várcas Glanz. — kret. Fελχάνος. — lat. Vulcanus.

#### R.

⟨p⟩rketti- "pruna".

ir. richis Kohle. + cymr. rhysyn, rhysod, Sg. rhysodyn. corn. regihten (gl. pruna). bret. reguez.

lett. pirksti, pirkstes glühende Asche, vgl. lit. pirksznys dass. (B.).

⟨p⟩rko-s, ⟨p⟩rkko- Furche.

ir. rech in etrech (= etar-rech), N. Pl. etrige (neut. s-Stamm?). + cymr. rhŷch M. "sulcus, fossatum". abret. rec (gl. sulco); mbret. reguenn an bleu "discrimen".

arm. herk frisch geackertes Brachland. — lat. porca Ackerbeet, porculetum. — ahd. furuh, nhd. Furche.

⟨p⟩ṛtu- Übergang s. \*⟨p⟩er hinüberbringen.

ŗbrâ "anus".

cymr. rhefr F., anus, longanum, colon, intestinum rectum, intestinum longum". mbret. reffr; nbret. reor "derrière". lat. orbis.

⟨p⟩ṛnô ich verkaufe.

ir. renim "do", rói-r "dedit", rir "vendidit", as-renat "reddunt", as-ririu "impendam", as-rirther "reddetur", riat "πρίωνται". gr. πέονημι verkaufe.

⟨p⟩ṛmo- vor s. \*⟨p⟩er hinüberbringen, vorwärts bringen.

## L.

⟨p⟩ļkkâ, vorkelt. ⟨p⟩ļknâ' flacher Stein.

ir. lecc F. die englische Fliese. + cymr. llêch F. "lapis, scandula, tabula saxra".

Vgl. gr.  $\pi\lambda\acute{\alpha}\xi$  Fläche,  $\pi\lambda\acute{\alpha}\varkappa\imath\nu\circ\varsigma$  brettern, lat. planca, lett. plakt flach werden.

⟨p⟩ltto- Mehlsuppe.

ir. littiu Gen. litten (urkelt. littiôn). + cymr. llith M. Vgl. gr. πόλτος Brei, lat. puls, polenta.

lmo-s Ulme.

ir. lem, Gen. lim Ulme.

lat. ulmus. - an. álmr, ags. ahd. elm Ulme.

Q.

qâqe, qan- s. qo-, qa-, qe-.

\*qat (Getreide) schwingen.

ir. cáith (gl. acus, gl. furfur), Grundform qâti-. lat. quătere (= gr. πάσσω bestreue?) (B.).

qalô grabe, Perf. qeqala.

ir. cechlatar "foderunt", ro-chloth "fundata est", to-chlaim ich grabe. + cymr. palu "fodere", pâl "ligo" = corn. pal Spaten, palas graben. russ. kolótĭ stechen, spalten, hacken, poln. klóć dass.? (B.).

Lat. pâla Grabscheit, wenn hierher gehörig, stammt wohl aus einem andern Dialekte, als gerade dem römischen (Windisch, KBeitr. VIII, 39).

galtri-, geltri- Pfahl, Stange, Spiess.

ir. celtair Speer, Lanze. + cymr. paladr "hastile, truncus arboris". Vgl. gr. παλτόν Wurfspiess, παλτά· ἀχόντια, λόγχαι Hesych? lit. ků'las Pfahl; asl. kolŭ dass.

qasto- Husten.

ir. cas-achtach, casad. + cymr. pâs M., peswch M. bret. pas "toux". skr. käsate hustet. — lit. kósiu huste, kůsulýs = ksl. kašílĭ Husten. — ahd. huosto, ags. hvôsta Husten.

gasso- Flechte, Windung.

ir. cass Geflecht in den Compositis cas-chairchech mit gewelltem Schwanz, cass-mongach mit gelockter Mähne; casta (gl. crispus), cassal (gl. paenula, lacerna) (vgl. ahd. giwant Wendung, Windung).

lat. quâlus (für quaslus), quâlum geflochtener Korb, quasillus Wollkörbchen, quasillaria Spinnerin. — asl. košĭ Korb. Auch gr. κόσκινον Binsensieb? lit. kasà Haarflechte? (B).

qe, qei, qetito- s. qo-, qa-, qe-.

(\*qei scheinen, wahrnehmen.)

\*qeitô verstehe.

qeislâ Verstehen.

ir. cíall F., Gen. céille Verstand, Sinn. + cymr. pwyll "sensus, discretio, prudentia". corn. pull in gor-bulloc (gl. insanus) = cymr. gor-phwyllog. bret. poell "intelligence", poellat "intention, pensée", di-boell "démence".

ved. cétati, Pf. cikéta bemerken, verstehen, Pt. cittá, céttar Aufmerker. — gr. ε-πίσταμαι (aus \*πιτ-ταμαι) verstehen.

kon-qeislâ Besinnung, Berathung s. ko-.

\*qinômi büsse.

ir. cin M. Schuld, Gen. cinad, Dat. Pl. cintaib (Grundform qinat-) und cáin (gl. emenda i. e. damni reparatio), cáin midlaig LU. 75 b 6 (Grundform qoini-).

skr. cáyate sich rächen; zend. kaêna Strafe. — gr.  $\tau \ell$ - $\nu \omega$ ,  $\tau \ell$ - $\nu \nu$ - $\mu \alpha \iota$  büssen, büssen lassen,  $\tau \ell$ - $\sigma \iota$ -s Busse, Rache,  $\pi \sigma \iota \nu \eta$  Strafe. — preuss. er-kînint befreien. Vgl. begriffl. lat. animadvertere algud (B.).

(\*qeq stark sein.)

geqto Kraft.

ir. cecht Kraft, Corm. s. v. Dian-cecht. skr. çákti Kraft, Vermögen.

qeqro-s stark.

ncymr. pybyr [acymr. \*pepr] "strenuus, robustus, fortis". skr. cakrá stark.

qeqro-s aus idg. \*çeqro-s, wie urkelt. qenqe fünf (acymr. pimp) aus idg. penqe und urkelt. qeq kochen aus idg. peq.

qeq, qoq kochen.

cymr. popuryes "pistrix", poeth heiss = coctus,  $\pi \epsilon \pi \iota \delta s$ . corn. peber "pistor", pop-ti (MS. popei; ti =  $\tau \epsilon \gamma o s$ ) "pistrinum". bret. pibi "cuire", Part. pobet, pober "boulanger", poaz "cuit", poaza "cuire".

lat. coquo, ital. popina. Zu Grunde liegt peqô, vgl. skr. pacâmi koche, backe. — gr. πέπων reif, πεπτός gekocht (vgl. τεπτά έπτά Hes.), πέσσω koche. — asl. peka backe, brate; lit. kepù dass.

Ir. cuicenn, cucann (cocan, cucan [gl. penus] G. C. 69) ist Lehnwort (lat. cucîna); die Verdopplung des n ist nach langem, betontem Vocal regelrecht.

qetveres vier.

gall. Petor-ritum vierrädriger Wagen.

ir. cethir. + cymr. petguar, pedwar. corn. peswar. bret. pevar. skr. catväras. - gr. πέτταρες, πέσσυρες, πίσυρες, τέτταρες, τέσσαρες, τέτορες. - lat. quattuor; osk. petora; umbr. petur. - got. fidvôr. - lit. keturì.

Das indeklinable ir. cethre vier scheint = asl. četyrije vier. Oder ist es ein altes Adverb und = ved. catúḥ viermal, zend. cathrus dass., lat. quater? Πετουαφία Ptol. ist eine altbritann. Ableitung.

qetosres vier F.

ir cetheoir ("verdankt wohl das zweite e den Einfluss von teoir 3" Bugge BBeitr. XIV, 76).

skr. cátasras; zend. catanrô.

\*qed, \*qend teilen.

qetti- Stück.

ir. cuit, Gen. cota Theil, Portion. + cymr. peth "res, aliquid, pars". corn. peth. bret. pez "pièce".

Fr. pièce beruht gleich ital. pezza unmittelbar auf dem spätlatein. petía. Gaelisch pet (Gen. pette, Goidelica p. 108, l. 26) Stück Land, das häufig in der topographischen Nomenclatur Schottlands vorkommt, und pit (in terc-fit, leth-fit) Stück Speise sind aus einem britannischen Dialekt entlehnt.

qetti- aus vorkelt. qední?

qendo-s, qendi-s s. arâ-qendo-s, -qendis. Zu lit. kedėti bersten, sl. čestĭ Teil? (B.)

qenqe fünf.

gall. pempe in πεμπέ-δουλα "πεντάφυλλον, quinquefolium".

ir. cóic (aus \*conce). + cymr. pimp, pump. corn. pymp. bret. pemp. skr. páñca. — gr. πέντε, πεμπ-ώβολον. — lat. quinque; umbr. pump-; osk. pom-tis "quinquiens". — got. fimf. — lit. penkì (asl. petĭ aus \*penktĭ).

Grundform ist penge, vgl. qeqro-s und qeq, qoq.

gengeto-s der fünfte.

ir. cóiced, cúiced. + cymr. pimphet. corn. pympes. bret. pempet. ved. pañcathá-s. Vgl. gr.  $\pi \epsilon \mu \pi \tau \sigma \varsigma$ , lat. quinctus, got. fimfia-, lit. pènktas.

qenno-s Haupt.

gall. Herro-ourdos, Pennausius, (Alpes) Penninae.

ir. cenn "Haupt", cinnim "finio", cinniuth "definitio", air-chinn "principium", air-chinnech "princeps", for-cenn "finis", imm-chenda "anceps", Cenn-findán. + cymr. penn, ar-bennic, gor-phen. corn. pen, gor-fen =

bret. gour-ffen. Vgl. acorn. gubennid (gl. cervical) = cymr. gobennydd Kopfkissen (Grundform vo-qennjó-).

Vielleicht hilft ir. cond, conn .i. cenn O'Dav. 68, conn gacha fine Haupt jeder Familie, Nom. Pl. cuind, die Herkunft dieses Wortes erklären.

di-qennô enthaupte s. de, di.

ver-qenno-s Ende.

ir. forcenn Ende. + cymr. gorphenn "consummatio, finis". corn. gorfen. mbret. gourffenn.

qennotamo-s, qennotamîko-s.

cymr. pendefig "primas, nobilis, princeps", pendefigaeth "primatus, principatus". corn. pendeuig. bret. pinuizic, pinvidik "riche", Pl. pinuidien.

qennotamo-s ist Superlativ von qenno-s, vgl. skr. mâtṛtama, nṛtama, marúttama.

\*qenni- s. eni-qenni-.

\*qennîko-s s. \(\p\)arei-qennîko-s.

## 1. \*qer machen.

qariô mache.

cymr. par "fac", peri "facere". corn. pery "facies".

skr. karóti tun, kṛtá gemacht. — gr. κρααίνω bewirken, vollenden. — lat. cerus Schöpfer, creare. — lit. kuriù baue.

Die schwache Wurzelform qr erscheint in cymr. prydu "poetam agere", prydydd "poeta".

grutu-s Gestalt.

ir. cruth M. Gestalt, Gen. crotha. + cymr. pr $\hat{y}$ d M. "forma, species, vultus".

su-qrutu-s s. su-.

## 2. \*qer zahlen, kaufen.

qero- Kauf.

ir. taid-chur (tu-aith-c.), redemptio". + cymr. go-br, gwobr, gobrwy, merces, praemium, pretium". corn. go-ber "merces" = bret. go-pr, go-br, bret. go-pra "conducere" = cymr. gobrwyo "remunerare, praemiare".

S. das folgende.

qṛnêmi kaufe, Perf. qeqra.

ir. crenim "emo", ciuir "êmit" Brocc. h. 22, ar-ro-chér "redemi",

du-air-chér "consecutus sum". + cymr. prynu "emere, redimere"; acymr. prinit "emptus". corn. prene, perna "emere", prinid "emptus". bret. prenaff "acheter".

Wahrscheinlich identisch mit skr. krînămi kaufe und dann auch mit gr. πρίασθαι kaufen, aruss. krĭnuti kaufen, alit. krieno "pretium pro sponsis" verwant. Indessen macht das lautliche Verhältniss Schwierigkeit. Das offenbar zu qṛnêmi gehörige ir. críthid "emax" steht vielleicht für qrêtati-s, vgl. skr. krâ-payati, Causale von krî (B.).

to-ati-qrnêmi s. tó-.

qerqâ Huhn.

ir. cerc F., cercdae (gl. gallinaceus).

gr. κέρκος · ἀλεκτρυών Hes. — preuss. kerko Taucher. Vgl. lat. querquedula Kriechente, skr. kṛka-vãku Hahn.

Richtiger wird wohl kerqâ oder qerkâ angesetzt und angenommen, dass im Griech. und Lateinischen verschiedene Assimilation der Gutturale stattgefunden hat (B.).

qerjo- Kessel.

ir. coire (gl. caldarium). + cymr. pair "lebes, cacabus, ahenum". corn. pêr.

ved. carú Kessel, Topf, káraka Krug. — gr. κέρνο-ν Opferschüssel. — an. hverr Kessel, ags. hwer gl. lebes. — russ. čara Schaale.

Aus coire entstand durch Entlehnung engl. corry Höhle, Kessel an einem Berge; ebenso vielleicht aus der gallischen Form von pair prov. pairol, sp. perol Pfanne (anders Diez 476).

Ein eng verwantes Grundwort ergibt sich aus ir. cern .i. mías (cerníne Schüssel) = gr. κέρνον, falls dasselbe nicht als kerno- anzusetzen ist.

geltri- Pfahl, Stange, Spiess s. galô.

\*qinômi büsse s. qei scheinen, wahrnehmen.

qo-, qa-, qe-, interrogativer Pronominalstamm.

ir. co-te, ca-te "quid est (sit?)?" G.C. 356, co forcongar forsna bechaib? "how are the bees made liable?" Laws II, 120, l. 23, ca-n "unde?", coi-ch "cuius", coich-et na heich-se a gilli wem gehören diese Pferde, Knabe? LU.  $104^{\text{b}}$ . + cymr. pa, py. corn. py, pe. bret. pe "quia". skr. ka-s. — gr.  $\pi \acute{o}$ - $\vartheta \iota \nu$ ,  $\pi \acute{o}$ - $\vartheta \iota \nu$ ,  $\pi \acute{o}$ - $\tau \epsilon$ , ion.  $\pi \acute{o}$ - $\tau \epsilon \varrho o \varsigma$ . — osk. pod = lat. quod; umbr. po-i "qui". — got. hva-s. — lit. kàs; asl. kŭto. Vgl. das folgende.

qan- wann.

ir. can .i. tan no úair O'Cl. + cymr. pan wann. bret. pan "quand". got. hvan wann. Vgl. lat. quando.

1. qe, relativ und indefinit machende Partikel. ir. cá-ch "quivis", cech dass. + cymr. pau-p. corn. pu-p, pe-p. bret. pe-p "chaque".

ved. kaç-ca wer irgend. — gr.  $\tau \varepsilon$  in  $\delta \varepsilon$   $\tau \varepsilon$ ,  $\varepsilon v \vartheta \alpha$   $\tau \varepsilon$  u. s. w. — lat. que in quis-que, uter-que; osk. ne-p . . . . nep (neque . . . neque); umbr. putres-pe = lat. utriusque. — got.-uh, -h in hvaz-uh, hvô-h, hva-h jeder, jede, jedes.

Die Herkunft dieser Partikel ergibt sich aus den altind. Verbindungen yas kaçca, yas kaçcid. Sie scheint der reine Pronominalstamm selbst zu sein (B.).

Vgl. das folgende.

qâqe jeder s. im vorstehenden.

# 2. qe und.

ir. -ch in na-ch.

ved. ca. — gr.  $\tau \varepsilon$ . — lat. -que und (atque, denique, itaque); osk. nei-p = lat. neque. — got. -uh, -h, nih = neque.

Die Grundbedeutung scheint "wie" gewesen zu sein, vgl. got. hvê, dessen enklitische Kurzform qe sein wird (B.).

## 1. qei wer? was?

ir. cé, cia wer? was? + cymr. pui, pwy. corn. pyu. bret. piu. lat. qui, alt quei, cujus (aus queius). qei beruht auf qe-jo, vgl. gr. τέω, τέων (qe- = zend. ca(hyâ), asl. če-mī u. a.) (B.).

# 2. qei wohin.

ir. cía : nocon fess cía deochatar man wusste nicht, wohin sie gingen LL. 290°a, 27. dor.  $\pi\epsilon\tilde{\iota}$  wohin.

## getito- wie viel.

bret. pet guez (quotiens), pet dez (quot dies?) Unmittelbar entspricht lat. \*cottus in cottî-die. = \*queti-tus, vgl. zend. caiti wieviel (aus \*keti). Lat. quotus, gr.  $\pi \acute{o}\sigma \iota o \varsigma$ , skr. katithá beruhen auf kotĭtho (B.).

qoudô ich gehe.

ir. ad-cuad "tractavi", do-chuad "veni", du-coistis "venirent". skr. códate eilen, sich regen. — gr.  $\sigma \pi \epsilon \dot{\nu} \delta \epsilon \nu$  sich sputen. — ags. sceótan, engl. shoot, ahd. sciozan, nhd. schiessen.

qonto, qonton-, qontonio-.

Gall. ponto: "pontones, quod est genus navium Gallicarum" Caesar

B. Civ. III, 29, "pontonium navigium fluminale tardum et grave quod nonnisi remigio progredi potest" Isidor. Orig. XIX, 1.

gr. κοντός Ruderstange, κοντωτά mit Ruderstangen fortgeschobene Schiffe? (B.).

Engl. franz. pontoon, ponton, engl. punt sind aus dem Keltischen entlehnt.

qos Präp. "usque ad".

ir. cu in cucéle, cucci, cuccu. + cymr. (pw), bw in bwy gilydd. asl. kŭ zu (Rc. VI, 59). Dazu lat. usque = \*quos-que? (B.).

#### qrt-.

cymr. pryder "cura, sollicitudo". corn. priderus (gl. sollicitus). bret. pritiri (gl. jactura), preteram (gl. perpendo).

Vgl. lett. zerét meinen, vermuten, hoffen, ap-zerét bedenken, erwägen, betrachten; serb. korota Trauer (B.).

# qrmi- Wurm.

ir. cruim Wurm. + cymr. pryf. corn. pryf (gl. vermis). bret. pieff. skr. kṛmi-s, krimi-s Wurm, Made. — lit. kirmis Wurm, lett. zerms (e!) dass.

## greid- Lehm, Thon, Erde.

ir. cré, Gen. criad Lehm, Thon, Erde. + cymr. pridd "argilla, terra". corn. pry. bret. pry "argile".

Das Verhältniss zu lat. crêta Kreide ist nicht ausgemacht.

# grenno-n Baum.

ir. crann N. Baum. + cymr. prenn "arbor, lignum". corn. pren (gl. lignum). bret. prenn "du bois".

Wohl nicht zu lat. quernus (aus \*quercnus?) eichen gehörig, sondern zu gr. κράνον Hartriegel, lat. cornus Cornelkirsche, lit. kéras hoher, alter, verwitterter Baumstumpf, Staude, kirna Strauchband, apr. kirno Strauch, ker-berse "Wirsenholz", lett. zers Strauch, knorrige Baumwurzel, russ. čerenokŭ Pfropfreis (B.).

# Qritoniâ, gritaniko-s.

ir. Cruithne, Cruithne, Cruithnech. + cymr. Prydain Ποειτανία, Ποειτανική. Hieraus erklärt sich das "Chortonicum" der Glosse: Gallia uualcho lant. Chortonicum auh uualcho lant.

Gleicher Herkunft ist ir. cruithnecht Getreide.

# qrutu-s s. 1. \*qer machen.

#### qlanatâ Nachkommenschaft.

ir. cland F., Gen. clainde Nachkommenschaft, Geschlecht, Clan. + cymr, plant "liberi, filii, parvuli".

Vgl. skr. kúla Geschlecht, gr. τέλος Schaar, asl. čeljadĭ Familie, lit. kiltis = lett. zilts Geschlecht, Stamm.

Ir. cland "planta", clante "plantarium", com-chlante "consitus, conseminatus", cymr. plann "plantatio", plannu "plantare", acymr. planthonnor (gl. fodientur) gehören nicht hierher, sondern sind aus lat. planta planto entlehnt.

an-qlanato- s. 2. an-.

#### K.

(\*kâ geniessen.)

ir. caithim ich verzehre, Sg. 3 -caithi "edit" (Grundform katiô). skr. çiçâti mitteilen, bewirten, â-çâ geniessen lassen, ni-çâ (Speise) vorsetzen. Unsicher. (B.).

ka\(\rangle p\)\)\)\)\)\)\)\)\)\ \Bock.

cymr. caer in caer-iwrch Rehbock (Rc. II, 337, III, 89 und Guest's Mabinogion 1, p. 31, ll. 15, 17).

gr. κάπρος Eber (vgl. κάπρα· αἴξ. Τυροηνοί Hes.). — lat. caper. — an. hafr, ags. häfer Bock.

ka\(\rangle p\)\)erak-s Schaf.

ir. caera, Gen. caerach Schaf.

Vgl. den gall. Volksnamen Caeracates. Das cymr. cor-lan "caula" lässt sich nicht hierherziehen.

(\*kai, \*kî leuchten.)

kaini-s schön, freundlich.

ir. cáin schön, freundlich, nir. caoin. + acymr. cein; ncymr. cain ,candidus, pulcher". bret. quen "brillant"?, quenet "charmes, beauté".

gr. zaivvova sich auszeichnen, geschmückt sein. — asl. sinati erglänzen, sini "lividus" (B.). alb. si Auge, Stamm sin.

an-kaini-s "indecens" s. 2. an-.

kîro-s rein, schier.

ir. cír in cír-dub rein schwarz, cír-chorcra rein purpurn. Vgl. ags. hâr grau, an. hárr "hoary", asl. sĕrŭ blaugrau und gr. Κίοις· λύχνος, Λάκωνες Hesych, skr. kiráṇa Lichtstrahl, kiriká sprühend, kírîṭa Diadem (B.). Oder got. skeirs? ir. cáir (jetzt caoir) "flamma, pruna" scheint nicht weit abzuliegen.

kaio-n Heim, Haus.

gall. \*caion = vulgärlat. cayum ,,domus".

ir. cae .i. tech Haus, cerdd-chae (gl. officina).

ved. kṣáya Wohnung. — asl. po-koj Ruhe, russ. poln. pokój Ruhe, Friede, Zimmer.

Vgl. skr. kşi weilen, lat. quies, got. haims, lit. këmas u. s. w.

#### kaiko-s einäugig.

ir. caech, coech einäugig. + cymr. coeg "vacuus, deficiens", coeg-ddall "monophthalmus". corn. cuic (gl. luscus vel mono[ph]thalmus). lat. caecus blind. — got. haihs einäugig.

kainis schön, freundlich s. \*kai, \*kî leuchten.

#### kairâ Beere.

ir. cáer F. Beere. + cymr. cair M., Pl. ceirion.

Ir. caerthann Vogelbeerbaum, Eberesche erinnert an apreuss. karige dass.

# ka\(\p\\)ô erlangen.

cymr. cael "adipisci, invenire, reperire, potiri" (Grundform kapelo-), câf, cawn, cês.

gr.  $\varkappa \omega \pi \eta$  Griff. — lat. capio, au-cupor fange Vögel; umbr. kapiđe "capide"; osk.  $\varkappa \alpha \pi \iota \delta \iota \tau \omega \mu$ . — got. haban haben, halten. — asl. čepĭ Kette; lett. kept haften.

#### kapto-s gefangen.

gall. (Mani-)captos Liv. XXIV, 42, Ernault s. v. quaez.

ir. cacht Dienerin. + cymr. caeth "captivus, mancipium, servus, et adjective angustus, arctus". corn. caid (in caid prinid gl. empti[ci]us), caites (gl. ancilla l. abra l. serua). mbret. quaez "captif". lat. captus, captivus Kriegsgefangener. — as. haft gefangen, gebunden, an. haptr, hapta Leibeigener, -eigene, ahd. mhd. haft "captivus".

Als Grundform lässt sich auch qaktos denken, vgl. lett. kazét greifen, preuss. kackint dass., lit. sukàkti erreichen (B.).

Gleicher Herkunft ist ir. cacht Fasten, vgl. begrifflich deutsch Fasten: fest.

kaptâô ich nehme gefangen.

ir. cachtaim ich nehme gefangen.

lat. captare zu fangen suchen. — as. haftôn haften.

#### kaullio- Pfahl.

ir. cuaille Pfahl, Gen. in chualli LL. 125 a, 10.

gr. zavlós Stengel, Schaft. — lat. caulis Stengel. — lit. káulas Knochen, lett. kauls Knochen, Stengel.

#### kakko- Koth.

ir. cacc, caccaim Koth. + cymr. cach M. "fimus". corn. caugh. bret. cauch "merda".

skr. çáka Mist, çákṛt, Gen. çaknás dass. — gr. κάκκη menschl. Koth. — lat. cacare. — lit. szìkti "cacare".

Ir. cechair .i. lathach O'Cl. (urkelt. kekari- Unflath, Koth) ist wohl hierzu zu stellen.

kakko- aus vorkelt, kaknó-?

## kâkniô ich schmähe, schelte.

ir. cáinim ich schmähe, schelte, cáinte Pasquillant.

skr. kákhati lachen. — gr. καχάζω laut lachen, καχνάζει · κακχάζει Hesych, κηκάζω schmähen, κηκασμός Schmähung, Schimpf, κηκαδεῖ (leg. κηκάζει?) · λοιδοφεῖ Hesych. — lat. cachinnâre laut lachen. — ahd. huohôn verspotten, höhnen.

# kakljo-s Diener, Knecht.

ir. céle Diener, céle Dé "servus Dei" (woher engl. Culdee), sóir-chele (gl. libertus), célsine Dienst u. s. w. lat. cacula (aus \*cacla) Soldatendiener.

## kagi- Zaun, Hecke.

acymr. Pl. caiou (gl. munimenta); cymr. cae "saepes, clausum", caead "opertorium clausus, opertus", caeor "caula". bret. quae "haye d'espine seps".

an. hagi Weideplatz, ags. haga Zaun, hege Hecke, ahd. hac Hag, hegga Hecke.

# \*kat kämpfen,

#### katâkos kriegerisch.

abrit. Catacus Hübner 35.

ir. cathach. + abret. Catoc, Cadeuc.

Vgl. skr. çâtáyati abhauen, gr. κεντέω stechen (?), κότος Groll, lett. situ schlage und das folgende (B.).

#### katarno-.

cymr. cadarn "fortis, robustus, potens". bret. cadarn "brave". Klingt an skr. çátru Nebenbuhler, Feind und nhd. Hader an.

\* kati s. su-kati-s "ευμαχος".

## katu- Kampf, katuâko-s.

gall. abrit. catu in Catu-manus, Catu-rîges, Catu-slôgi, Catu-tigernos, Catu-vellauni u. s. w.

ir. cath, Gen. catha Kampf; cathach. + acymr. cat in cat-hilou

(gl. semen bellicosum, anglice ,,caltrops"); cymr. câd, Cadoc, Cadfan. acorn. cat in Cat-gustel, Cat-uutic; mcorn. cas. abret. catoc, Catman. ags. heaðo-, ahd. hadu- Kampf, an. Höðr, Name eines Gottes. gr. σατινα Kampfwagen stammt aus Vorderasien (G. Meyer). Eine Ableitung von katu- ist auch der msc. â-Stamm Catussa Orelli No. 4803.

katu-rîgio-s, -rîgiâ.

gall. Caturigia (Rc. VIII, 382).

ir. Cothraige Name für den heiligen Patrick.

katu-valo-s.

ir. Cathal. + acymr. Catgual.

katu-viro-s.

ir. cathfer, cather. + corn. cadwur (gl. miles l. adletha).

katu-slougo-s.

gall. Catuslogi.

ir. cathsluag, Gen. Pl. i cath Cnucha na cathslog (Rc. V, 198).

kato-s weise.

ir. cath weise.

skr. çitá scharf (Partic. von çâ schärfen). — lat. catus scharfsinnig.

kattâ, katto-s Katze.

gall. Cattos, N. Pl. Catti Rc. IX, 30.

ir. cat M., Gen. cait Katze. + cymr. cath F. corn. kat (gl. cattus l. murilegus). bret. caz.

lat. catta "aïlovgos", catulus.

Gleich nhd. Katze, lit. katě u. s. w. entlehnt.

# \*kad sich auszeichnen.

kadro-s "decorus".

gall. Belatu-cadrus (-cardus), Beiname des Mars.

cymr. cadr "fortis, robustus". abret. cadr (gl. decoreo); mbret. cazr, jetzt kaer.

Vgl. skr. çad sich auszeichnen, hervortun, die Oberhand behalten.
— gr. ἐκέκαστο zeichnete sich aus, κε-καδ-μένος.

Neben kadro-s scheint gleichbedeutend kadvo-s gebraucht zu sein, vgl. ir. cadhb .i. cáin H. 3, 18, f. 634 col. 2.

Kassi-s, Kasso-s, Kassio-s, Namenwort.

gall. -casses, Dis Cassibus (Brambach 1398, 1779, 1823), Cassi in Bodio-casses, Tri-casses (= Τρι-κασσιοι Ptol.), Οὐαδι-κασσιοι, Vidu-

casses, Velio-cassi = Velio-cađi, Cassi-mara (C.I.L. V 6118), \*Bodio-cassinus (jetzt Bessin), \*Velio-cassinus (jetzt Vexin).

Vgl. gr. Κασσιόπη, Κάσσανδρος, Ἰοχάστη, Κάσιος, Κάστωρ u. aa.

#### kâdos.

cymr. cawdd M. "offensa, ira, indignatio", coddi "offendere, irritare, ad iram provocare". corn. cueth. bret. cuez "chagrin, regret", keuzeudik "contrit".

gr. κῆδος, dor. κᾶδος, Kummer, Trauer, κήδειν betrüben, Schaden zufügen. — osk. cadeis; lat. calamitas (alt cadamitas). — got. hatis Hass, Zorn. Vgl. auch zend. çâdra Leid, Wehe (B.).

#### kassi- Hass.

ir. cais Hass. + cymr. câs M. "odium, livor", at-cas. bret. cas, az-gas. kassi- aus kad(e)si-, Bildung wie lit. debesis? oder ist als Grundform kasti- anzusetzen?

ad-kassi-(-kasti-?) grosser Hass, abscheulich s. ad-.

kaptâ<br/>ô ich nehme gefangen, kapto-s gefangen s. ka<br/>  $\langle p \rangle$ ô erlangen.

kabágli fassen, erreichen.

cymr. caffael "adipisci, invenire, reperire, potiri". corn. cavel. bret. caffout "trouver".

osk. kahad "appetit" (Bücheler); lat. in-cohare, cohum "lorum". Un-sicher (B.).

Das ff des cymr. caffael, wie das ff des cymr. ceffyl s. unten, scheint durch Accentuation des folgenden Vocals hervorgerufen zu sein. Zu derselben Wurzel gehören cymr. cafad, corn. cafat (gl. vas).

#### kaballo-s Gaul.

gall. caballos, als Eigenname (Caballos) (Rc. IX, 29) gebraucht. ir. capall, capull LU. 29 b. + bret. caval.

Entlehnt aus dem Lateinischen (caballus), in welches selbst das Wort aus dem Griechischen (καβάλλης εργάτης ἵππος Hes.) eindrang. Der Vocalismus des cymr. ceffyl M. ist dunkel.

kanavon- "catulus" s. kuô Hund.

## kanênâ (oder ähnlich) Zwiebel.

ir. cainnenn Zwiebeln, Lauch, Gen. cainde (O'Don. Supp.). + cymr. cenin, Sg. ceninen F. acorn. kennin (gl. cipus, leg. caepa). bret. kignenn (quinghenn, Cath.).

Vermutlich ist inlautendes p eingebüsst und gr. κάπια· τὰ σκόροδα Κερυνῖται Hesych zu vergleichen.

kanô ich singe, Perf. kekana, t-Prät. kanto.

ir. canim ich singe, Perf. Sg. 3 cachain (für cechain), LU. 47<sub>a</sub>. 2. Präs. cachnaith SR. 2694, do-cechnad LU. 133<sup>a</sup>, ro-cachnad LB. 133<sup>b</sup>, 31, t-Prät. Sg. 3 ro-chét LU. 40<sup>b</sup>, 8; componiert u. a.: fo-a-canim (gl. succino), for-chanim "doceo", Perf. for-roi-chan "institui", t-air-chanim "praedico", Perf. tair-chechuin "praedixit". + cymr. canu "canere", t-Prät. Sg. 1 ceint, ceintum, 2 ceintost, 3 cant "cecinit" (Rc. VI, 25), gor-chan "incantatio", d-ar-o-ganu "praesagire, divinare, vaticinari", d-at-kanu "recitare".

lat. cano. cecini; umbr. ađkani kanetu "accinium canito", procanurent "praecinuerint". — got. hana Hahn.

## kentlo-n Gesang.

ir. cétal, cétol N. Gesang. + cymr. cathl, cethl-edd "cantus, carmen, canticum, harmonia", cethlydd "cantor". bret. quentel "legon".

# kâno-, konnallo- Rohr, Ähre.

altir. connall (gl. stipulam); nir. coinnlín (gl. stipula), connlach (gl. arista). + cymr. cawn Riede, Stengel. gr. κάννα Rohr. — lat. canna, canalis. Alte Entlehnungen.

#### kankâ, kankî Ast.

ir. géc F. "ramus" + cymr. caingc F. "ramus". skr. çaṅkú M. Pfahl, Pflock. - ksl. sakŭ M. Zweig. Als Urform ist wohl çamāk- o. ä. anzusetzen, s. gr. κάμαξ Pfahl, Stange (B.). Wegen des g von ir. géc vgl. kolno-s einäugig. Vgl. kenktu- Pflug.

\*kans, \*kas sprechen, rühmen.

# kan(s)ti Gespräch.

ir. caint, woher engl. cant Gaunersprache.

skr. çastí Lob (von çam̃s feierlich sprechen, rühmen, sagen = zend. çanh sprechen, nennen, befehlen), zend. çaçti Wort. Vorschrift. Vgl. lat. censeo, censor, osk. censazet "censebunt" u. s. w.

#### kastu-, enthalten in:

seno-kastu- "historia".

ir. senchas. + acymr. hencass, Pl. hencassou (gl. monimenta)

\*kam sich mühen, sorgen.

#### kamavo- Kummer.

ir. cuma Kummer. + corn. cavow. bret. caffou "douleur, chagrin".

Vgl. skr. çam sich mühen, eifrig sein, arbeiten, çámi Bemühung, Fleiss, gr.  $\varkappa \acute{\alpha} \mu \nu \omega$  sich anstrengen,  $\varkappa \acute{\alpha} \mu \alpha \tau \sigma \varsigma$  Mühe, Drangsal, lat. camillus, -a s. u.

#### kamulâ Dienerin.

ir. cumal Sklavin.

lat. camilla, camillus: "Romani pueros et puellas nobiles et investes camillos et camillas appellant, flaminicarum et flaminum praeministros" Macr. S. 3, 8, 7.

Hieraus ergibt sich die Grundbedeutung von Kamulo-s (s. u.), dessen Femininum kamulâ ist.

Der Uebergang von a in u ist vor p, b und m im Irischen regelmässig.

## Kamulo-s, Name des Kriegsgottes.

gall. Camulo-s, Camulo-duno- (Rc. IX, 30). abrit. Camelo-rigi, Hübner 95.

ir. Cumal, Name des Vaters des Heros Find.

S. d. vorstehende.

#### kamisjâ Hemd.

gall. camisia, woher das vulgärlat. camisia "tunica interior".

Vgl. skr. çâmulyà wollenes Hemd, ahd. hemidi, nhd. Hemd.

Ir. caimmse und bret. camps "aube de prêtre" sind aus gallo-lat. camisia, cymr. hefis ist aus einem german. \*hamîpja, \*hamîtjo- entlehnt. Der Schlussteil von kamisiâ erinnert an das s des galat. τρι-μαρχισια und an an. hams Schlangenbalg.

kambo-s krumm, kambito-s Felge s. \*kemb- winden.

# $kar\langle p \rangle jo-s$ , $kar\langle p \rangle imon$ - Schuhmacher.

ir. cairem. + cymr. crydd für \*cerydd. corn. chereor. bret. kere, Pl. kereon: kereour.

gr. κρηπίς, κρηπίδος F. Schuh. — lat. carpisculum. — lit. kùrpė Schuh.

#### karo-s lieb.

bret. quer "cher".

lat. cârus. — got. hôrs Hurer. — lett. kârs lecker, lüstern. Vgl. skr. käyamâna begehrend, liebend.

trougo-karos s. trougo-s.

su-karos gütig, freundlich s. su-.

karaô ich liebe.

gall. Carantus.

ir. caraim ich liebe. + cymr. caraf "amo", caru "amare". bret. quaret "aimer, vouloir".

karaont-liebend, Freund.

gall. Carantus, Carantillus, Carantorus, Caranto-magus. abrit. Carantînus, Carantorius.

ir. cara, Gen. carat Freund. + cymr. car, Pl. ceraint, cerynt; carant "amicitia", Carantauc. corn. car, Pl. kerens Mer. 419. 3441. bret. car, Pl. querent, Carenton, Kerentin.

eks-karaont- Unfreund s. eks.

karato-s, karatâko-s liebenswürdig.

gall. Caratus, abrit. Caratâcos. Caratillos, Caratuccos (Rc. II, 412, 413).

ir. Carthach. + cymr. Caratauc. bret. karadoc, karaduc; nbret. Caradec.

karatu- Lieben.

gall. in Caratullus.

ir. carad. + cymr. carad.

karbanto-n, karbito-n Fuhrwerk, karbiârio-s Fuhrmann.

gall. Carpento-r-acte "carpentaria", "lieu où l'on fait des chars", jetzt Carpentras, Καρβαντό-ριγον (Glück KN. IX, Phol. II, 3, 8), Carbantia. ir. carbat, carpat Wagen, Acc. Pl. cairpthiu, cairptheoir, Cairbre. + cymr. cerbyd "currus". abret. cerpit (gl. vehiculis); mbret. calvez "charpentier".

lat. carpentum, carpentarius scheinen aus dem Gallischen cymr. cerbyd abret. cerpit aus dem Irischen entlehnt zu sein.

karnaio- Fleisch.

ir. carna Fleisch.

lat. caro; umbr. karu "pars", karnus "carnibus"; osk. carneis "partis".

karjâ Tadel.

ir. caire Tadel F., cairigud Tadeln. + acymr. cared (gl. nota, gl. nequitiae). cymr. caredd, cerydd. corn. cara. bret. carez, vannetais karé F.; di-garez "excuse".

lat. carinare schmähen, schelten. — lit. isz-kernóti verleumden, schlecht machen, lett. karinát necken, zergen (B.).

Dazu vermutlich asl. karati strafen, koriti demütigen und weiterhin poln. karcić bestrafen, gr. κέφτομος höhnend, κεφτομέω höhne, schmähe, lästere (B.).

karjo-, korjo- Heer.

gall. Tri-corii, Petru-corii.

ir. caire, coire, -cuire.

got. harjis, ahd. heri, ags. here u. s. w. Heer. — apr. kragis, karya-

Heer. lit. káras Krieg, Armee, lett. karsch Krieg, Lärm; asl. kara Streit. Wurzelverwant scheint ir. im-chirud .i. imresan, Streit.

karvo-s Hirsch s. \*kerau- hornige Substanz.

(\*kars starren, rauh sein.)

karsâko-s räudig, krätzig.

ir. carrach räudig, carraige das Krätzige.

Vgl. asl. sruchuku rauh; lit. szurksztus dass. (B.)

karsekki-, karseki-.

ir. carric Fels, Stein. + acymr. carrecc, Pl. carrecou (gl. scropea), cerricc (gl. cautium); ncymr. careg F., Pl. ceryg (woher engl. crag). abret. sylva Carrec; nbret. karrek, Pl. kerrek.

Vgl. das vorige und norweg. herren steif, hart, harren hart, ungestüm, rauh, nhd. hersch, harsch.

karsekki- aus vorkelt. karsegní-?

#### karso-s Karre.

gall. carros, latinisiert carrus (Caesar).

ir. carr (gl. biga). + cymr. carr "carruca, biga". abret. carr (gl. vehiculum).

lat. currus. Vgl. skr. käṣṭhâ Rennbahn, ahd. hros, ags. hors, engl. horse und skr. carati sich regen, bewegen, gehen, fahren.

\*kal hart sein.

kaleto-s hart.

gall. Dat. Sg. Vasso-caleti, Pl. Caletes (Pays de Caux), Ancalites (für \*Anco-calites, Esser), Mercurio asso-caleti, Caletus Steiner 1836, Caletonius CIL. III, 4411; ΚΑΛΕΤΕΔΟΥ Numism. Chron. N. S. II, 146, IV, 289 griech. Gen. Sg. von Caletedos?

ir. calath hart. + cymr. caled. bret. calet "dur".

S. das folgende. Der Vergleich mit skr. kathiná (aus \*kalthiná) hart, steif, kâtha Stein, Fels, kâthinya Härte, Rauhheit, welche auch in Betracht kommen, ist minder empfehlenswert (B.).

kalluâko-s, kallukko-s.

ir. caullach = bret. qellecq, qellocq "épithète des étalons et des verrats" (Rc. VIII, 36), mbret. callouch "emissarius".

S. das folgende und engl. stone-horse Zuchthengst. Stammt an. Hölkvir (Havlqvir), Name eines Hengstes, aus dem Keltischen? (B.)

kalljo- (Steinchen), Hode.

gall. Callio-marcus (gl. equi ungula).

cymr. caill "testiculus", Pl. ceilliau. mbret. quell.

Vgl. an. hella platter Stein, Schiefer (B.).

klukâ Stein.

ir. cloch F. Stein. + cymr. clog?, clogwyn "petra, cautes, rupes", clogyrnach "confragosum". corn. clog (unbelegt) wird erklärt als "a steep rock".

Vgl. got. hallus Fels, an. hallr Hügel, grosser Stein (wozu hölkn rauhes, steiniges Feld und hella s. o.) und skr. çilä Stein, Fels (B.). kl- schwache Form von kal.

#### kalamon-, kulmo- Halm, Stroh.

acymr. calamennou (gl. culmos); ncymr. calaf F. "calamus", Pl. calafon. mbret. coloenn "paille, chaume", colouenn guenan "ruche", guenngoloff "septembre, (paille blanche)"; nbret. kolo "paille".

gr. zálaµoş Rohr. — lat. culmus Halm. — ags. healm, ahd. halm, nhd. halm und dial. halme. — asl. slama "stipula"; lett. salms Strohhalm, Plur. Stroh, Streu. Vgl. skr. çalāka u. a. Halm, Reis, çila eine auf dem Felde zurückgebliebene Ähre und das Auflesen derselben?

kaleto-s hart s. \*kal hart sein.

- 1. kali- Speer s. \*kela, \*klâ schlagen, brechen, spalten.
- 2. kali- Treiber, Hirt s. 1. kelô heben, sich regen, treiben, gehen.

kalgo-, kolgo- s. \*kela, \*klâ schlagen, brechen, spalten.

kaldet- Holz s. daselbst.

kaljâko-s Hahn.

gall. Caliacos?

ir. cailech M. + cymr. ceiliog. corn. chelioc (gl. gallus).

gr. καλέω rufen. — lat. calare, in-calanto "invocanto"; umbr. carsitu "calato", kađitu "vocato". — ahd. halôn berufen. — lit. kal-bà Sprache, lett. kalůt schwatzen.

Der Anklang an skr. kalâdhika, kalâvika, uşâkala Hahn ist wohl nur äusserlich. Ebenso der an. gr. κάλλαια Bart des Hahns, Kamm des Hahns (vgl. κάλλαϊς, καλλάϊνος) (B.).

kallo-s gewandt, listig.

cymr. call. corn. cal (gl. astutus).

lat. callidus geschickt, schlau, callere verstehen (sicher von callere dickhäutig, stumpf sein, callum Schwiele = skr. kina dass. zu trennen). Dazu skr. kaláyati u. a. bemerken, wahrnehmen?

kalluâko-s, kallukko-s s. \*kal hart sein.

kalljo- Hode s. daselbst.

#### kavat- Schauer.

ir. cúa, Gen. Sg. cúad Winter, a n-aimsir chuadh in Winterzeit H. 3. 18, p. 649<sup>b</sup>, cúadh (lies cúa) .i. gemred daselbst. + cymr. cawad, cawod, cafod "imber, nimbus". acorn. couat (gl. nimbus); mcorn. cowes. bret. couhat glau "ondée de pluie", jetzt kaouad.

Zu ahd. scûr M., anord. skúr Regenschauer, got. skûra vindis "Sturmwind"? Oder zu nhd. hauen (vgl. mhd. slegeregen, nhd. Hagelschlag)?

kavaro-s mächtig s. \*keva, \*kû stark, gross sein.

#### \*kâs anweisen.

ir. cáin F., Gen. cána (Grundform kâsni-) Gesetz.

skr. çâs anweisen, zurechtweisen, preisen. — lat. castîgâre zurechtweisen, strafen, Casmêna. — got. hazjan, ahd. harên loben, preisen.

## kasinjâ, kasnjâ Häsin.

cymr. cein-ach F. "lepus" (-ach aus -akkâ, -aknä?).

skr. çaçá-s Hase. — ahd. haso, as. hara, engl. hare, nhd. Hase, Häsin. — preuss. sasni-s, sasin-tinklo Hasengarn.

#### kasto-s schnell.

ir. co cass .i. co-luath H. 3. 18, p. 583 b. nndl. haast, Eng. haste Hast, Eile.

kastu- s. \*kans, \*kas sprechen, rühmen.

#### kastro-.

ir. cathair, Gen. cathrach Stadt (Grundform kastrek-s). + cymr. caer. bret. kaer .,ville".

lat. castrum Festung, Pl. castra Lager (umbr. osk. kastru- "fundus") vgl. skr. cháttra Sonnenschirm, woraus alle die obigen kelt. Wörter entlehnt sein mögen.

Unmittelbar hierzu gehört ir. caissel, Gen. cassil, Dat. caissiul, Acc. caissel Bollwerk.

kassi- Hass s. kâdos.

Kassi-s, Kasso-s, Kassio-s s. \*kad sich auszeichnen.

## kassri- Regensturz, Hagel.

ir. casair .i. cioth, Hagel. + cymr. cesair Schlossen. corn. keser (gl. grando). bret. quaserch, kazerc'h, kazarc'h "grêle". kassri- aus kad-tri-. Vgl lat. cadere herabfallen.

# kei, Demonstrativpronomen.

ir. cé dieser, Gen. Sg. bethath che Brocc. h. 22 (reimt mit Dé), Dat. for bith ché in dieser Welt.

lat. ce, c in hic-ce, ho-c u. s. w., ci-s. ci-tra. — got. hi-na, hi-ta, hi-mma dieser. — lit. szì-s, asl. sĭ dieser. Vgl. gr. κεῖ, κεῖνο-ς.

\*kei dort.

Hierauf beruht ir. cían (gl. remotus, ultra).

gr. ἐ-κεῖ dort, wovon ion.-att. κεῖνος, dor. lesb. κῆνος jener (Grundform κεϳενο-ς). Glück KN. 59 vergleicht gall. Cêno-mani.

(\*kei eng verbunden, vertraut sein.)

keivo-s Mann, Gatte.

ir. cía .i. fear. bid cía cen chend (erit vir sine capite) LU. 100 b. skr. çéva lieb, werth. — lat. cîvis. — got. heiva-frauja Hausherr. — lett. sewa Frau.

koimo-s teuer, lieblich.

ir. cóim, cóem hübsch, lieblich. + acymr. cum, ncymr. cu lieb. acorn.cum in Ill-cum, Leu-cum, Lou-cum, Onn-cum; corn. cuf, kueff. abret. cum in Ris-cum, Maen-kum, Cum-car; bret. cuff, debonnaire, doux", Guen-cuf (Rc. III, 407), jetzt kun, cunff, Gour-cuff, Kerdon-cuff.

lett. sáime Hausgesinde, Familie, lit. szeimýna Gesinde, preuss. seimîns dass.; asl. sêmĭ "persona" (B.).

kei, ki gehen.

ir. ro-chim ich erreiche, do-ro-chim. + corn. ke geh, Pl. kewgh. mbret. quae, jetzt ke, Pl. kit.

zend. âçita rasch. — gr. xίω gehe, ἔ-xιον, xīνέω bewege, xίνυσθαι sich bewegen. — lat. cio, cieo, citus, ex-cito, con-citor.

keidô ich falle.

cymr. cwyddo "cadere". corn. cothe. bret. coezaff "tomber". vorkelt. kei-dhō (vgl.  $\pi \lambda \dot{\eta}$ - $\theta \omega$  u. s. w.).

keiljo- Genosse, Gefährte.

ir. céle "socius". + cymr. cilydd (y gilydd = ir. a chéle). Vgl. begrifflich ir. sétig Weib: sét Weg, got. gasinþja Reisegefährte: sinbs Gang.

keiô, kêô weine, Perf. kekeia, kekêa.

ir. ciit "plorant", cichi-s "ploravit" .i. caoinis.

Für kei(p)ô? Vgl. lit. szépti-s das Gesicht verziehen, szaipýti-s die Zähne fletschen, verlachen, asl. o-sipnati "raucescere"? (B.).

koiniô ich klage.

ir. cóinim "deploro", Inf. cáiniud; nir. caonim, caoineadh woher engl. to keen, keening. + acymr. cuinhaunt "deflebunt", cuin "causa judicialis" (vgl. engl. plaint), achwyn "accusari, queri". corn. chen (gl. causa). bret. couen, queiniff "gémir", Compos. am-guin "misérable".

keito-n Wald, Heide.

gall. cêto- in Cêto-briga, Eto-cêtum, Lacto-cêtum, Uto-cêtum, cêtio- in Cêtius mons, Vo-cêtius.

acymr. coit Wald Corm. s. v. Salchuait; ncymr. coed "sylva, lignum, arbores". corn. cuit (gl. silua), k[o]yt-iorch (gl. capreolus). bret. coit "bois", coet (Rc. III, 405), auch coith, coett, koit, coat, Pl. coatdon, Wor-coet; nbret. ar-goat.

lat. cêtum in bû-cêtum Kuhtrift, quer-cêtum Eichenwald. — got. haiþi Feld, engl. heath, nhd. Heide. Dazu vielleicht skr. kshétra Feld.

Das hiermit häufig verbundene ir. ciad (cholum) ist aus fiad (cholum) verlesen. Dagegen gehört der Name Ciadán (für \*Ciathán?) wohl hierher. "Le gaul. cêtum bois, prononcé zêtum vers le VIIe siècle, est devenu-scheid dans un grand nombre de composés, sur la rive gauche du Rhin" Rc. VI, 485.

keidô ich falle s. \*kei, ki gehen.

keivo-s Mann, Gatte s. \*kei eng verbunden, vertraut sein.

keissi- Furche.

ir. céis (ceis O'B.). + cymr. cwys "sulcus".

lat. caedo, caesa (aus \*caed-tâ).

keternâ Band, Trupp.

ir. cethern, ceithern F. Band, Trupp, cethernach.

lat. caterva Truppe, Schaar, catêna Kette, Fessel; umbr. kateramu,,congregamini". — asl. četa Schaar.

Aus ir cethern stammen engl. kern und vulgärlat. cateranus, woher engl. cateran.

ketti- Schaf.

ir. cit Schaf, woher citen, cetnait Lamm.

an. hadna Ziege, mhd. hatele dass. — ketti aus vorkelt. kední-.

keppo-s Garten, vorkelt. kepnó-s.

ir. cep, neuir. ceapach "a piece of ground laid out for tillage" O'Don. Supp.

Vgl. gr. κάπος, κήπος, lat. campus, nhd. Hube.

kebennâ, kebno- Rücken.

gall. Cebenna.

cymr. cefn M. "tergus, dorsum". bret. queyn "dos".

Vgl. lett. zegu'ms Pferdezopf, Widerrist, Dachfirst; preuss. kexti Zopfhaar (B).

keniô "orior".

ir. cinim ich entspringe, cinis "ortus est", ro-chin(n)set "orti sunt", ciniud Geschlecht, Stamm, ciniud iar tuistiu Laws, I, 256.

skr. \*kaná klein, jung. — gr. καινός neu. — lat. re-cens. — got. hindumists hinterster(?). — asl. na-, vŭ-četi (-číną) anfangen, is-koni "ab initio", konĭcĭ Ende (B.).

#### kenetlo-n Geschlecht.

ir. cenél Geschlecht. + acymr. cenetl, ncymr. cenedl "gens, genus, natio". corn. kinethel (gl. generatio).

#### kentu- erst.

gall. Cintu-s, Cintu(genos), Cintu-gnâtos (Glück KN. 126).

ir. cét in cét-amus zuerst etc.; cetu-, ceta-, cita-,,primo" ist die proclitische Form von cê't-. + cymr. kynn, kyn. corn. kyns. bret. kint-wallon (= \*Cintuvellaunos), kent-uuant, Kent-uuocon; mbret. guent ,,avant, plus tôt".

Von einer gallischen Ableitung \*Cintinos scheinen got. kindins "ήγεμών" und burgund. hendinos "rex" (Ammian. Marcell. XXVIII, 5) entlehnt zu sein. Vgl. auch westgot. Chinda-svinthus.

#### keno-s leer.

ir. cen ohne.

Vgl. gr. ×ενός, ×ενεός leer.

## kenktu- Pflug.

ir. cecht (gl. burim) Sg. 127 b, Gen. Sg. céchta, manx keeaght Pflug. Vgl. skr. çakti Speer, çãkhâ Ast, got. hôha Pflug, lit. szakà Zweig, szákė Gabel und o. kankâ, kankî Ast.

# kengô ich gehe, Perf. kekonga.

ir. cingim gehe, schreite einher, cengait "eunt", cechaing "ivit". + cymr. rhy-gyngu Pass-gehen.

Aus \*kemgô? vgl. lit. kemeżóti langsam gehen? (B.).

## kengmen- Schreiten, Schritt.

ir. céimm Schreiten, Schritt, Grad. + cymr. corn. cam Schritt, acymr. Pl. cemmein (gl. gradibus), cymr. caman Weg. bret. kammaus einem vorkelt. kugmen-.

Fr. chemin, ital. camminare weisen auf einen gallischen Stamm cammino- Weg, und dieser gleicht dem corn. cammen F.

# kenget- Marschierer, Krieger.

gall. cinget in Cingeto-rix, Ver-cinget-o-mâros. ir. cing, Gen. cinged = gall. Cinges (Hefner 280), Gen. Cingetos.

## \*kent dulden, leiden.

ken\(\frac{t}\)sô ich leide, Perf. (ke)kensa.

ir. césaim ich leide, Perf. ro-césair "passus est", césad "passio".

lit. kenczù = lett. zîschu leide, dulde. Die Heranziehung von gr.  $\pi \acute{a}\sigma \chi \omega$ ,  $\pi \acute{\epsilon} \nu \vartheta o \varsigma$  ist wegen des  $\pi$  zweifelhaft. Zur Bildung kentsô vgl. lat. vîso, accesso (B.).

# kentâ, kentatâ Erlaubniss.

cymr. cennad "permissio, venia, licentia". bret. cannat "messager", cannet (gl. vas, vadis).

ir. cét Erlaubniss aus ketná?

## kentri-, knetri- Stachel.

ir. cinteir (gl. calcar) aus cniteir? + cymr. cethr M. Spitze, Nagel. bret. quentr "éperon".

gr. κέντοον Stachel, Sporn, Spitze (GC. 801). Weiter zu gr. καίνω tödte, apers. vi-çan zerstören, skr. çnáthati durchbohren, -stossen.

kentlo-n Gesang s. kanô ich singe.

#### kenni- Haut, Fell.

ir. ceinn (gl. testa), Pl. cenni (gl. scamae) Arm. 176 b 2. + cymr. cenn "corium, cutis, pellis . . ., porrigo, squamae; crustae". corn. cennen (gl. membra[na]). bret. kenn in caru-guenn "peau de cerf", quingnet "écorché", Argant-ken, Gloe-gen.

Vgl. an. skinn Haut, Fell, Pelz.

Hierher auch abrit. cenni in Cuno-cenni, Dumno-cenni und cymr. cen in tal-cen Stirn.

#### kênsrâ Kamm.

ir. cír F. Kamm.

Vgl. gr. κτείς (κτενός) Kamm und asl. česati kämmen, česlŭ Kamm, lit. kasýti kratzen.

ir. cír aus kênsrâ wie mír aus mênsren-.

#### \*kemb winden.

## kambo-s, Fem. kambâ krumm.

gall. und abrit. cambo-s in Cambo-dunum, Cambo-ritum etc. Glück KN. 34, vielleicht auch in Cambil(los), Cambo-tre... (Rc. IX, 30). ir. camm, camm-derc (gl. luscus). + cymr. cam, curvus, luscus". corn. cam (gl. strabo). bret. cam, courbé, boiteux".

In Ptolemaeus' Μορι-κάμβη "εἴσχυσις" ist das Fem. kambâ graecisiert. Vgl. norweg. hempa angesetztes Band oder Schleife, etwas damit zu knüpfen oder aufzuhängen; auch Haken, Klammer, lit. kengė Thürkrampe und das folgende (B.).

#### kambito-s Felge.

bret. cambet an rot "cant de roue". lat. cantus (canthus) aus \*camtus, \*camb'tus (Ernault)?

#### kombo- Bedeckung.

ir. comm Gewand, Obdach (mit der Nebenform coimm aus kombi-). gr. κόμβος Band, Schleife, κόμβος κόσυμβος, κομβώσασθαι στολίσασθαι Hesych.

#### kmbio-n.

gall. latinisiert cambium, vulgärlat. cambiare wechseln, tauschen. ir. cimb Tribut, Silber, cimb .i. airget Corm., cim .i. cís LU. 109a. + bret. quem "délai, exception, différence", jetzt kemm F. "changement, différence", es-quem "échange".

Dazu neuir. gaimbín Zinsen. Verwandte Wörter sind auch ir. cimbe Gefangenschaft (Grundform kmbiå), cimbid Gefangener (Grundform kmbiti-).

Zur Bedeutungsentwicklung vgl. gr. τροπή Wende, Kehre — Veränderung — Abwechslung der Rede (τροπαία Vereinbarung, Wechsel) und skr. míthu verkehrt — mithás abwechselnd — lat. mutuus gegenseitig, geborgt (B.).

# (\*kerau- hornige Substanz.)

#### korno- Trinkhorn.

ir. corn Trinkhorn. + cymr. corn. bret. corn.

gr. κέφας Horn. — lat. cornu. — got. haurn Horn. Vgl. skr. çŕň-ga Horn — gr. κόφυμβος Spitze.

Galatisch carnon (κάρνον· τὴν σάλπιγγα. Γαλάται Hesych) und gall. Cernunnos stehen in einem Ablautsverhältniss mit korno-.

Auf einen ursprünglicheren Stamm kornu- = lat. cornu scheinen zu weisen abrit. cornovio- in Duro-cornovio, Tribunus cohortis. primae Cornoviorum, cymr. Cernyw Cornwall Rc. VI, 389, bret. Querneau, Kerneo "Cornouaille". S. Κορναούιοι.

## karvo-s Hirsch.

cymr. carw. corn. caruu (gl. ceruus), carow. bret. caru. gr. κεραός gehörnt, hörnen. — lat. cervus. — lit. kárvė, asl. krava Kuh.

Vgl. ahd. hiruz Hirsch.

Hierher vielleicht ir. Cerball für Cervall, woher an. Kjarvalr.

## kruvo- Huf.

ir. crú Huf.

zend. çrva, çruva (çrava) Nagel, Horn, pehl. saroba "horn, a horny substance". Vgl. gr. κέρας Horn.

## kerkinno- Zirkel, Kreis, Cyclus.

ir. cercenn .i. cuairt n-aimsire ein Zeiten-Kreis Corm. + acymr. cir-

chinn, neymr. cyrchyn umgebend, cyrchyn-fardd. corn. yn kerghen, yn kerghyn umgebend, um = bret. e-kichen "auprès de".

gr. zotzos Kreis, Ring. — lat. circum, circâ, circus, circen solis; umbr. kurçlasiu "circulario".

#### kertiliâ Garnball.

ir. certle (gl. glomus).

skr. kart spinnen, cart zusammenheften. — gr. κάφταλος Korb, κυφτία Flechtwerk. — lat. cartilâgo Knorpel, crâtes Flechtwerk. — got. haurd Thür, an. hurð Thürflügel, ags. hyrdel Flechtwerk, engl. hurdle, nhd. hürde. — preuss. korto Gehäge, po-corto Schwelle.

#### 1. kerto- recht, Recht.

ir. cert recht, Recht.

gr. κρίνω sichten, rechten, κριτής Richter. - lat. cerno, certus.

Mit cert sind vielleicht zunächst zu verbinden ir coir Sünde O'R. (Acc. Sing.), Dat. Pl. coraib LB. 10a, cor sündig, inna cor (gl. nefandorum) Tur. Gl. zum 2. Brief Petri, coraid die Sünder, Gen. Pl. corad. Vgl. lat. crîmen: certus (B).

#### 2. kerto- kurz.

ir. cert .i. beg, klein O'Dav. 70. Vgl. ceirt Lumpen.

lat. curtus verstümmelt, kurz. — asl. kratŭkŭ kurz.

Eng verwant sind vermutlich cymr. corr "nanus, pumilio", corn. cor (gl. nanus), bret. corr (Grundform korro-s, aus korso-s?).

## kerdâ Handwerk, Kunst.

ir. cerd F. Kunst, Handwerk. + cymr. cerdd F. "musica".

gr. κέρδ-ιστος der listigste, κερδοσύνη Schlauheit, Klugheit u. s. w. – lat. cerdo Handwerksmann.

ir. cerd "aerarius, figulus, poeta" scheint dasselbe Wort zu sein.

#### kerdi- Schritt.

ir. ceird .i. céimniugud no cing O'Dav. + acymr. credam (gl. vado); ncymr. cerdded gehen, reisen. corn. kerth, kerd (gl. iter). bret. querzet "cheminer".

Zu skr. kürdati springen, hüpfen, gr. κόρδαξ ein Tanz?

## kerdô ich schwinge.

ir. fo-cherdaim "jacio, depono, deicio", Perf. Sg. 3 fo-chaird "deiecit". gr. χραδάω, χραδαίνω schwenke. — an. hrata schwanken.

# kerbo- Schnitt, schneiden, hauen.

ir. cerp (Gen. ceirp) .i. tescadh O'Dav. 65, .i. teasgadh no gearradh O'Cl., no-s-cerband schneidet in Stücke LU. 109a, 23.

mhd. hare (fl. harewêr) herb, "asper" (Grundform kargho-) (B.).

kerno-, kernâ ein Theil des Kopfes.

cymr. cern M., mala, maxilla". + bret. cern, quern, kern F., sommet de la tête".

skr. çiras Kopf. — gr. κάρα, κάρηνον Kopf. — lat. cerebrum, cernuus Kopf-über. — an. hjarni, ahd. hirni Gehirn.

kerso-s link.

ir. cerr (in ben is bacach lam .i. in ben cerr Laws I, 142), cerr-bél schiefmäulig.

lat. cerrô Querkopf, cerrîtus verrückt. — asl. črêsŭ Präpos. durch hin, vgl. lit. skèrsas quer.

(\*kela, \*klâ schlagen, brechen, spalten.)

kali- (kalî?) Speer.

ir. cail .i. sleagh O'Cl.

preuss. kelian Speer. Dazu gr. κήλον Pfeil?

kalgo-, kolgo- schlagender oder spaltender Gegenstand.

ir. colg, calg F. Schwert. + acymr. colginn (gl. aristam); ncymr. cola, còl "aculeus, arista, cuspis aristarum", caly = bret. calch "veretrum".

Vgl. gr. κολοβός verstümmelt, zerbrochen, niedrig, κολοβόω verstümmeln, beschneiden, got. halks gering, dürftig und weiterhin u. a. lat. cellere, culter, asl. klati stechen, schlachten, töten, kolitva, mactatio", skr. kánṭaka Dorn, Stachel, Spitze, Hinderniss, karâla klaffend, sowie khanḍá lückig, zerbrochen, krüppel-, mangelhaft, Theil (B.).

(\*kel(a)d-), kladô schlagen, spalten.

Auf die erste Stammform weist vielleicht ir. celldach, cellach Krieg, Fehde Rawl. B. 512, fo. 18<sup>b</sup> (Grundform keldâko-), ceallach .i. cogadh no imreasain O'Cl., nebst den ir. Mannsnamen Cellach. Cellachán, was alles jedoch auch zu gr. κέλαδος Lärm, Getöse oder zu germ. hildi- Kampf gezogen werden kann.

Die zweite, eine Erweiterung von kla- = gr.  $\varkappa\lambda\acute{\alpha}$ - $\omega$  zerbrechen, liegt vor in:

kladô "fodio", Perf. keklada.

ir. claidim, ro-cechladatar "suffoderunt", Perf. for-roi-chlaid (gl. effodit) Ml. 24. + cymr. claddu "fodere".

Vgl. gr. κλαδαφός zerbrechlich, κλαδεύειν Zweige beschneiden, lat. clâdes Schaden, Unheil, russ. kladu verschneide, entmanne, asl. kladivo Hammer (B.).

kaldet- Holz.

ir. caill Wald, Dat. caillid. + cymr. celli (aus Nom. Sg. \*kaldes, \*kaldets?). corn. kelli (gl. nemus).

Vgl. skr. kaḍambá Spitze, Stängel einer Gemüsepflanze, kâṇḍa (aus \*kaldna?) Abschnitt, Stück, Halm (auch Baumstamm), gr. κλάδος Zweig, altn. holt, ahd. mhd. nhd. holz, asl. klada F. Balken, Block.

Windisch verbindet mit caill Caledonia, acymr. Celidon, den alten Namen Schottlands; allein das η in ὁ Καληδόνιος δουμός (Ptol. II, 3, 8), δουη-καληδόνιος Ptol. II, 3, 1 widerspricht dieser Annahme.

kladebo-s, kledebo-s Schwert.

ir. claideb M. Schwert. + cymr. cleddyf M. bret. clezeff. kladebo = skr. khadga Schwert? Unsicher wegen apr. kalabian, kalbîan Schwert (kalab-, kalb- = gr. zόλαμ[o-s]?) (B.).

klado-, klâdo- Graben.

ir. clad Graben, fo-chlaid Höhle. + cymr. cladd "fossa, fossura, fossio", clawdd "fossa", mwyn-glawdd Mine. acorn. claud in guer-claud (gl. prato); ncorn. cledh Deich, Graben. bret. cleuz "fossé", men-gleuz "carrière".

Eine Nebenform kladiâ (klâdiâ?) scheint in dem abrit. Vindocladia zu stecken.

kledo-s Schwert.

cymr. cledd Schwert.

skr. \*kharda, welches Frankfurter K. Z. XXVII, 222 aus dem siames. Lehnwort khart'a erschliesst. Der Vergleich ist unsicher, da \*kharda dem slav. korŭda "gladius" entsprechen, und da dies obendrein aus dem Arischen entlehnt sein kann.

koldo- Verlust.

ir. coll Verderben. + cymr. coll M. und colled F. "detrimentum, damnum, jactura, perditio". corn. collet (gl. iactura). bret. coll "perte, perdition".

got. halts, ahd. halz lahm (B.).

kolno-s einäugig.

ir. goll einäugig, blind. + acymr. coll ("virum luscum vel coll oculo dextera" leg. dextero) Rc. XI, 91.

skr. kâņá einäugig

ir. goll für \*coll, wie géc Zweig für \*céc aus kankî, goirt bitter für \*coirt = skr. kaṭu.

1. kelô heben, sich regen, treiben, gehen.

vo-kelô ich sorge mich, vo-kelo-s sorgfältig.

ir. fochelim, -foichlim. + cymr. go-cel in gogelu sich hüten, schützen und diogel (di-go-cel) "securus". corn. diogel (gl. securus). bret. diougel "certain, sûr". skr. cárati etw. behandeln u. s. w. — lat. colere pflegen, Sorge tragen.

#### Kelto-s, Keltâ.

gall. Celtus, Celta Rc. III, 163, Κελτοί, Κελταί, Κελτικός. Μασσαλία πόλις τῆς Διγυστικῆς, κατὰ τὴν Κελτικήν . . Νύραξ πόλις κελτική Hecataeus Fragm. hist. graec. I, 2. Dimin. Celtillus, Celtinus Rc. III, 163.

lat. cel-sus = lit. kéltas gehoben, vgl. gr. zολωνός Hügel, lit. kálnas Berg, nhd. Holm, engl. hill.

Vielleicht ist gall. celicnon, das sich in dem Lehnwort got. kelikn ,,πύργος, ἀνώγαιον" wiederfindet, rücksichtlich seiner Wurzel hier anzuschliessen. Andere Sprösslinge derselben sind ir colba Säule (vgl. lat. columna und den griech. Stadtnamen Κολοφών) und cymr. celff M., bret. kelf (Grundform kelgo-s).

kelmjó-s thatkräftig, muthig.

ir. calma tapfer, muthig. + cymr. celfydd. abret. celmed (gl. efficax).

kali- Treiber, Hirt s. bou-kali- unter bovi- Rind.

## 2. kelô hehle, t-Prät. kelto.

ir. celim ich verhehle, conaicelt (gl. desimulavit) Ml. 49°, ni chelt "non celavit", ni cheil "non celat". + cymr. celu, ar-gelu "occultare, abscondere".

skr. kâla Schwärze. — gr. κελαινός schwarz, finster, καλύπτω verhülle. — lat. cêlâre verhehlen, clam heimlich. — ahd. as. ags. helan, nhd. hehlen. — asl. kalŭ Koth.

Ir. cleith (aus kletí-s) "celatio" ist der Infinitiv von celim.

#### kelo- Tod.

ir. cel in den Ausdrücken luid ar cel "obiit", co tias for cel. got. halja, ahd. hella, ags. helle, nhd. Hölle, engl. hell, an. Hel Todesgöttin.

Oder gehört kelo- zu gr. τέλος Ende, skr. caramá der letzte? (B.).

## koliâ Keller, Magazin.

ir. cuile : cuile fínda (gl. vinaria cella) Sg. 35 a. 2. skr. kuläya Hütte, Nest. — gr. καλία Hütte. — got. hlija Hütte, vgl. hulundi Höhle. kel\p\urno- Urne, Krug.

ir. cilornn (gl. urceus). + acymr. cilurnn (gl. urnam); mcymr. celwrn. bret. quelorn F. "seau".

skr. karpara (kharpara) Schale, Topf. — gr. κάλπη, κάλπις Urne. — lat. calpar.

Hierher ist auch der altbritische Ortsname Cilurnum gezogen worden.

kelgâ List, Verrath.

ir. celg F. List, Verrath.

arm. kelck' und kelcik' "finzione, ipocrisia".

Kelto-s, Keltâ Kelte, Keltin s. \*kelô heben, sich regen, treiben, gehen.

kelmjó-s thatkräftig, muthig s. daselbst.

(\*keva, \*kû stark, gross sein.)

kavaro-s mächtig, Held.

gall. Κάναρος Polyb. Dimin. Cavarillus: Cavares, Cavarinus. ir. caur, Gen. caurad Held. + cymr. cawr "gigas". corn. caur "gigas", caur-march "camelus" wörtl. Riesenpferd. skr. çávîra mächtig, çűra tapfer, Held; zend. çûra stark, hehr. — gr. κύριος Herr, κῦρος Macht.

kuno-s hoch, Superl. kunotamo-s.

gall. cuno, Αρ-κύνια ὄρη. abrit. Cunotamos (ogm. Sagramni maqi Cunatami), Κυνο-βέλλινος, Cuno-barrus, Cunomori (Hübner 20). ir. con- in Con-chobar etc. + cymr. con in Con-car, Con-guas etc., cwn "altitudo", cynu "surgere", er-chynu "elevare", gogoned "gloriosus" = abret. Wecon, mbret. Guegen (Grundform vo-kuno-s). acorn. con in Wur-con. bret. Con-woion, Cun-woion, Cun-march, Cun-runt (gl. uorticem montis).

Vgl. die german. Eigennamen Hûn, Hûno, Hûnila, Hûnrât, Hûnwald u. s. w. und mhd. hiune Hüne.

kunotamo-s ist gebildet wie oinotamo-s, s. d. — Ueber ἀρ-κύνια s. o. ⟨p⟩arkunio-n.

Kunagnos, Eigenname.

ir. Conán. + cymr. Conan, Cinan, Cynan. bret. Cunan, Conan.

Kuno-gustu-s, Eigenname.

ir. Congus, ogm. Gen. Cunagussos (Bodfeddan). + cymr. Cingust, Cinust.

Kuno-mâro-s, Eigenname. altbrit. Cunomori. cymr. Cynfor. ahd. Hûnmâr.

Kuno-valo-s, Eigenname. altbrit. Rialobrani Cunovali fili (Lanyon). ir. Conall. + cymr. Cynwal.

kesiô ich sehe, Perf. kekasa.

ir. ad-cíu "video", Perf. âca "vidi", ad-chess "visum est"; con-aicim, Perf. con-aca "vidi"; fris-aicim, fris-ra-cacha "speravi", fres-castae Ml. 68ª; imm-aicim, Perf. im-ra-cacha "er sah um"; do-écim "specto", do-sn-é-cacha "spectavit eum"; \*do-ind-cim, tincim: tincais furri .i. nos-fegand LL. 61ª.

Vgl. skr. cakṣ (für cak[a]s), cáṣṭe, erscheinen, sehen, schauen nach; zend. kahvān blinken(?). — lat. cânus grau, osk. casnar "senex". — ags. hasu, an. höss grau, ahd. hasan "politus, venustus". — lett. kõss klar, durchsichtig, kůschs schön, fein, klar.

Hierzu gehört ir. cais Auge, -caisiu GC. 781 (vgl. skr. cákṣus, zend. caṣman Auge) und möglicherweise ir. canach F. (gl. lanugo) aus kasnakâ.

kesti- Speer.

ir. ceis .i. sleagh.

Vgl. skr. çastrá Schwert, Messer, gr. εέστρος Pfeil, cestrosphendonê Liv. 42, 65, εεστρο-φύλαξ, εεστός durchstochen u. s. w., lat. \*castrum Messer, castrô verschneide, asl. socha Knüttel.

ki sammeln.

ir. ciall .i. tinol O'Dav. 63, Sammeln (Grundform qeislo-), fo-chiallaim ich versammle.

skr. ci schichten, lesen, sammeln. Möglicherweise ist qi statt ki anzusetzen.

kîkâ (kêkâ?) Fleisch, Brust.

mir. cích "mamma", Gen. cíche; neuir. cioch F. + cymr. cig M. "caro". acorn. chic leg. cic (gl. caro), kig-uer (gl. ficinula i. e. fuscinula). mbret. quic.

bulgar. cica, poln. cyc Zitze? (Germanismus?) (B.).

Hierher ir. cícce .i. feóil Gl. 11 (aus kîknjó-)?

kîro-s rein, schier s. \*kai, \*kî leuchten.

kistâ Korb s. \*\langle p\an n\annahren.

ko-, Präfix.

gall. co- in co-vinnus, co-vêros (in Dumno-covêros), Co-brovo-mâros, Co-vedo-m(âros) Rc. IX, 30, Co-gestlus ibid.

ir. co- in cóir, s. u. ko-vêro-s. + cymr. co-, cy- in cy-wir, cyweithas, cy-wedd u. s. w. corn. co-wyth "sodalis", ke-havall "similis". abret. co-breuol, co-guenou sowie in den Eigennamen Co-uualcar, -uualhobrit, -uallon, -uedhic, -uuellic, -uuiran, Ke-uuirgan; mbret. que-hit "aeque longus".

lat. co-; umbr. termnu-co; volsk. co-vehriu. -

\*ko-berô nütze, wünsche s. berô ich trage. ko-vegno-s eine Art Kriegswagen s. vegno-.

ko-vêro-s treu, gerecht.

gall. Dumno-covêros "profondément fidèle".

ir. cóir (zweisilbig) Fél. Oct. 26, Ep. 432, 433, gerade, recht, gerecht, angemessen. + cymr. cywir. abret. Couuiran, Keuuirgar Rc. VIII, 505.

kóm, kon, Präposition und Präfix.

gall. Com-boio-marus, Ver-com-bogius, Con-toutos Rc. IX, 30, Consuanetes, Con-victo-litavis. abrit. Com-bretonium, Κομ-μοντοφιος. ir. cóm- (cúm-). + cymr. cyf. corn. chef- (i. c. kev).

lat. com-, con-, selbständig cum; umbr. com, conegos; fal. cun-captum.

kom ist in gleicher Weise von ko- gebildet wie ir. iar-m, re-m, sech-m, tar-m, trem-. In vortoniger Stellung steht im Irischen für kom- kon- = lat. con, vgl. ir. con-ĭ'cim, con-ō'im, con-rĭ'ug, con-sŭ'idigiur.

kóm-aivestu-s gleich alt, gleichzeitig. ir. com-áes. + cymr. cyf-oes. Vgl. lat. co-aetaneus.

kóm-akto-, kóm-aktajo-n Macht, kumaktâko-s mächtig.

ir. cumachta N. Macht, cumachtach mächtig. + cymr. cyfoeth M. cyfoethog. mcorn. \*cevuith, chefuidoc. S. 2. ag treiben.

an-komakto-s unvermögend s. 2. an-.

kóm-\(\lambda\right)\) adasto- gleich.

ir. comadas passend, tauglich. + acymr. cimadas (gl. par); ncymr. cyfaddas angemessen. abret. camadas (gl. habilis). S. o. \*\(\p\)p\ed fassen. Zur Bildung \(\p\)p\adasto- vgl. skr. g\(\frac{a}{b}\)hasti u. a.

kóm-anəme(n)- Beiname.

ir. comainm (gl. cognomen). + cymr. cyfenw.

kóm-ango-s enge, kumangjâ Enge.

ir. cum-ang, cumce Enge, Noth. + cymr. cyf-yng "angustus, arctus, strictus". bret. concoez "étranguillon" ("de co-angêd-" Ernault).

kóm-altjo-s Pflegebruder.

ir. comalte Pflegebruder. + cymr. cyfaillt, cyfaill Freund; acymr. Cimelliauc aus com-altjâko-s. abret. Comalt-car. S. alô ich ernähre.

kom-bero- Vereinigung, kom-berô vereinige. ir commar Zusammentreffen von Thälern, Strömen oder Wegen, Dat. Sg. commur. + cymr. cymmer "confluvium", cymmeraf "capio, sumo". bret. kemper (kemper-ele) "confluent", quempret "capere, prendre", compret. lat. con-fero.

kom-buti-s Verbindung.

ir. commaid, cummaid Kameradschaft. + cymr. cwmmwt, cwmmwd, provincia, regio", cymmodog "proximus, vicinus". abret. compot "territoire commune, hameau", di-combit "sans association".

kóm-mntî die gleiche Grösse.

ir. comméit gleiche Grösse, Menge. + cymr. cymmaint "tantus, tot". corn. cemmys, cymmys. bret. kement.

kóm-misko- Mischen.

ir. cúmmasc Mischen, Vermischen. + cymr. cymmysg "commixtio". mbret. cemesc in Kaer-gemesc. Vgl. lat. com-misceo, com-miscuus.

kóm-ranko- Zusammenkommen, Kampf s. \*renk-sammeln.

kóm-rigo-n Fessel s. \*rig- binden.

kon-qeislâ Besinnung, Beratung.

ir. cocell F. Nachdenken, coigill i. smuaineadh no run O'Cl. + cymr. cymhwyll M. Vernunft, Unterredung.

Die Stelle in dem Stowe Missal 31, in welcher cocell begegnet, ist verderbt. Lies: hi mbrethir, hi coce[1]ll, hi ngnim (in Wort, in Gedanke, in Werk).

<sup>\*</sup>kon-dê vereinigen s. dê setzen.

kon-seqô zurechtweisen.

ir. coséchaim, cóiscim. + cymr. cospi "castigare". Vgl. kon-sqo- Strafe unter segô sage.

koiniô ich klage s. keiô, kêô weine.

koimo-s teuer, lieblich s. \*kei eng verbunden, vertraut sein.

koilâ (glückliche) Vorbedeutung.

ir. cél (gl. augurium). Sg. 69 b 6, cel olc, Three Frgs. 200. + cymr. coel F. "omen"; acymr. Pl. coilou (gl. auspiciis), coiliaucc (gl. augur), ar-goel "signum, omen, ostentum". corn. chuillioc (gl. augur), cuillioges (gl. phitonissa).

gr. χοῖλυ· τὸ χαλόν Hes. — got. hails, nhd. heil, ags. hæl Vorbedeutung, an. heill günstiges Vorzeichen, ags. hælsian = ahd. heilisôn "augurari". — preuss. kailûstiskan Gesundheit; asl. cěiŭ heil, ganz (B.).

koilomanjâ.

ir. célmaine = cymr. coelfain F. frohe Botschaft.

koilo-s dünn, schmal, koiljâ Dünne.

ir. cóil, cóel dünn, schmal, cóile Dünne. + cymr. cûl, "macilentus, macer", culedd Enge, Eingeschränktheit. corn. cul (gl. macer vel macilentus). abret. culed (gl. macies).

lett. káils nackt, kahl, bloss (káili láudis Ehepaar ohne Kinder)? Dazu lat. caelebs? gr. xoĩloς? (B.)

koilo- Eingeweide, Gedärm.

ir. coelán "intestinum tenue". + acymr. coiliou (gl. extorum) MC. gr. τὰ κοῖλα die Weichen, κοιλία Bauch, Gedärme?

Loth verbindet coiliou mit acymr. coiliaucc, s. koilâ: "Le coiliauc était un véritable aruspice lisant dans les entrailles des victimes".

koisi-s "curator"?

gall. Koisis Inschrift von Todi, Coisa Rc. IX, 30. paelign. coisatens "curaverunt"; lat. coirare, cûra.

(\*kou schlagen.)

\*koudo- schlagen, kämpfen.

ir. cuad .i. coga(d) O'Dav. Gl. (Grundform koudo-n). lat. cûdere schlagen, schmieden.

\*kovâ Kampf, Schlacht.

ir. coach .i. ruathar, neph-choachtae (gl. inbellem) Ml. 126 22 (Grundform kovâ-ko-). Vgl. cuach-naidm Axt-Schneide.

ags. heávan, engl. to hew, ahd. houwan hauen. — asl. kovati schmieden, kyj Hammer; lit. kówa Kampf, kauti kämpfen, streiten.

#### kouko-s, kukâ Kuckuck.

ir. cúach. + cymr. côg F.

skr. kóka, kokilá Kuckuck. — gr. κόκκυξ dass. — lat. cucûlus. — asl. kukavica dass.; lit. kuků'ti kuckuck rufen.

# koudo- Verhehlung, koudiô ich hehle.

cymr. cûdd M. "occultatio, absconsio, occultum", cuddio "abscondere, occultare". corn. cuthe verbergen. bret. cuzaff.

skr. kuhara Höhle (?); zend. khaodha Helm, Hut. — gr. κεύθω berge, verberge (?). — lat. cûdo Helm, — ags. hŷdan bergen, verbergen, engl. to hide, ahd. hutta, nhd. Hütte (engl. hut, fr. hutte sind hochdeutscher Herkunft).

Hierher wohl auch ir. cuic Acc. Sg. Geheimniss (cuala cuic nuin Three Ir. Gl. XXXIX), Grundform kudki-?

#### kouno-s schön.

gall. Counos Rc. IX, 30.

ir. Cuan, Cuan-gus, Cuana, cuanna schön, angenehm. + cymr. cun anziehend, liebenswürdig (Spurrell), cûn "dominus".

got. skauns schön, as. skôni, ahd. skôni, ags. scŷne glänzend, schön (?).

— lit. szaunùs (aus \*sszaunùs?) brav, tüchtig (? B.).

## kourano- Schuh.

ir. cuaran Schuh. + cymr. curan "ocrea, cothurnus". Wurzelverwandt mit lat. cu-tis, gr. χύ-τος?

#### kokko-s, kokki-s roth.

gall. Dimin. Coccillus Rc. VIII, 382. abrit. Coccus.

ir. \*coice, coig .i. derg O'Dav. 70. + cymr. côch "rubeus, rubicundus, rufus".

gr. zózzos Scharlachbeere. — lat. coccum dass., Scharlachfarbe. Die keltischen Wörter sind wohl entlehnt.

#### koksâ Hüfte oder ein andrer Theil des Beins.

ir. coss F. Fuss. + cymr. coes F. "crus, tibia".

skr. káksha- M. Gurtgegend, Achselgrube; zend. kasha Achsel. — lat. coxa. — mhd. hahse die Hesse.

Hierzu gehört das Schlussglied von abrit. (piktisch) Argento-coxos.

# kogleno- Krause, Haarlocke.

ir. cuailen.

Vgl. gr. κόχλος Muschel mit gewundenem Gehäuse, κοχλίας Schnecke mit gewundener Schaale, alles schneckenförmig gewundene.

kobo- Sieg.

ir. cob Sieg Corm., cobthach siegreich.

gall. Cob-nertus, Ver-cobius.

skr. çag-má hilfreich, tuvi-çagma vielvermögend. — an. happ Glück, Erfolg, engl. happy.

kond essen.

ir. coindem, coinnmed (englisiert coigny) Anweisung eines Soldaten auf ein Mahl oder Mahlzeiten, Quartierzettel.

skr. khadati zerbeissen, essen. — gr. χνώδων Zahn am Jagdspiess. — lit. kándu beissen; asl. kasati dass. Zweifelhaft.

\*kond, \*knd brennen, leuchten.

kondô brenne, kondutu- Brennholz.

ir. condud. + cymr. cynneu zünden, cynnud Feuerung. corn. kunys. bret. queuneudenn "bois, bûche".

skr. kádru schwärzlichgelb, braun, candrá schimmernd. — gr.  $\varkappa \acute{a}v$ - $\delta a \varrho o s$  Kohle. — lat. ac-, in-, suc-cendo, candeo, candêla, candidus.

kn\(s\) to-s weiss.

gall. Canto-bennicus Name eines Berges in der Auvergne, Canto-senus = abret. Hin-cant, Canto-rix (Rc. IX, 30).

cymr. cann "albus, candidus". corn. cant in Cant-gethen, Grat-cant, Gur-cant, Mor-cant. abret. cant "canus" (in Eu-cant, Hael-cant, Hin-cant, Iarn-cant, Iud-cant, Mor-cant); mbret. cann "pleine lune", jetzt loar gann, int coucant "certainement", \*co-uo-cant. alb. hans, hens Mond.

kondo-s Sinn, Verstand.

ir. cond M. Sinn, Verstand.

got. handugs weise, handugei Weisheit, an. höndulega geschickt.

konnallo- s. kâno-, konnallo- Rohr, Ähre.

kombo- Bedeckung s. \*kemb winden.

koriô ich setze, stelle.

ir. cuirim "to put". + cymr. heb-gor beistecken, erlassen. abret. i hepcorim (gl. cassum).

skr. kaláyati treiben, bewerkstelligen, â° werfen, schleudern, sam° aufhäufen. — lit. kartà Lage, Schicht (? B.).

ati-korô ich gebe wieder s. 2. ati-.

korajat- Gestell, Wehr, Fischkorb.

ir. cora, Gen. corad, Acc. nolingdis frisin coraid O'Don. Gr. 119. +

acymr. coret, Pl. coretou (Guy cann i choretou Lib. Landav. 157); neymr. cored M. "cataracta" (Davies), "a weir or dam" Spurrell. abret. coret "barrage de rivière, écluse" (coret loen cras ..écluse du buisson desséché".

\*koru- Wurf.

⟨p⟩arei-koru- Wurf s. ⟨p⟩arei bei, vor, Ost-.

korokasto-, korkasto- Rohr.

ir. curchas (gl. arundo). + acymr. cors (gl. cannulos); ncymr. corsen, Pl. cyrs. bret. cors-enn "roseau".

lat. cârex Riedgras.

korkjo- Hafer.

ir. coirce. + cymr. ceirch M. "avena". corn. keirch. mbret. querch "avoine", jetzt kerc'h.

lett. kurki Kleinkorn (? B.).

korgså, korgjo-s Reiher.

ir. corr F. Kranich aus \*korsā, \*korg-sâ. + cymr. crychydd M. corn. cherhit. abret. corcid (gl. ardea).

Vgl. gr. zé<br/>oxw heiser sein, zéoxv $\eta$ Thurmfalke, asl. kraguj Sperber und kl<br/>r. kryżanka Stockente.

korbo-s Wagen, "vermutlich zunächst ein aus Flechtwerk hergestellter".

ir. corb Corm. Gl. s. u. cormac, Coirbre, Coirpre Wagenlenker. lat. corbis. + lit. su-kargýti verschränken (B.).

korno- Trinkhorn s. kerau- hornige Substanz.

kormiliâ "sorbus domestica"?

gall. Cormiliae (jetzt Cormeilles), Curmiliaca, vgl. die franz. Lehnwörter cormil, cormier.

Vgl. lit. szermùkszlė, szermùksznė Eberesche, "sorbus aucuparia", lett. sêrmaukschi, sêrmukschi, zêrmauksis, zêrmůksis dass. (B).

kolenno- Hulst.

ir. cuilenn. + cymr. celyn M. Sg. celynen, "ruscus, aquifolium, agrifolium". corn. kelin (gl. ulcia). bret. quelennenn "houx", Pl. quelenn.

Vgl. skr. çalá Stab, Stachel, çalâka Spahn, Splitter, Reis, gr. zῆλον Pfeil(?), ahd. hulis, mhd. huls Mäusedorn, Stechpalme, Walddistel, ags. holegn "acrifolius", engl. holly.

koliâ Keller, Magazin s. kelô hehle.

kolombo-s, kolombâ Taube.

ir. colomb M., fiad-cholum (gl. palumbes) Sg. 70a, Gen. columb. + cymr. colommen F. corn. colom F. bret. koulm F.

gr. κόλυμβος Taucher, "mergus". — lat. columbus, columba.

Die keltischen Wörter sind vielleicht aus dem Lateinischen entlehnt.

kolgo- s. \*kela, klå schlagen, brechen, spalten.

kolto- Nahrung.

ir. colt [.i.] biad Corm. s. vv. Asgalt und Cerníne. + bret. caut "bouillie", "calle".

Vgl. gr. zόλλα Leim, asl. klêj dass., an. hold Fleisch, ags. hold Leichnam.

koldo- Verlust, kolno-s einäugig s. \*kela, \*klâ schlagen, brechen, spalten.

kolmbo-, kolmbenio-.

ir. colmmene (gl. nervus) Sg. 221 b. + cymr. cwlm M. "vinculum, nodus", Pl. cylymau. bret. koulm "noeud".

lett. klûga ein aus Zweigen gedrehtes Band (? B.).

\*kovâ Kampf, Schlacht s. \*kou schlagen.

koslo- Hasel.

gall. coslo- (daher Coslum, heut Kusel).

ir. coll (gl. corylus), collde (gl. colurnus). + acymr. coll (gl. corilis), Sg. coll-en, coll-wydden. corn. col-widen (gl. corillus). abret. limn-collin (gl. tilia); mbret. quel-vezenn ,,coudrier".

lat. corylus. — an. hasl, hasla, ags. häsel, ahd. hasal, hasala Hasel, Haselstaude.

kuô Hund, Gen. kunos, Nom. Pl. kunes.

ir. cú (aus \*kuû), Gen. Sg. con, Nom. Pl. coin (für \*cuin?). + cymr. ci, Pl. cŵn. corn. ki (gl. canis), Pl. kuen. mbret. quy, Pl. quon; nbret. ki, Pl. koun.

skr. çvâ, Gen. çúnas Hund. — gr. zύων, Gen. zυνός dass. — lat. canis. — lit. szů, lett. su'ns, preuss. sunis dass.

dubro-kuô Otter s. dubro-n Wasser.

mêlo-kuô Windhund s. mêlo-n Thier.

kanavon- "catulus".

ir. cana ii. cuilen mic dire (leg. tíre), Wolfsjunges O'Dav. 70. + cymr. cenaw, cenau, "et antiquis canaw" (Davies) "catulus, pullus", Pl. cenawon. abret Canaone (Abl., Greg. Tur. Hist. IV, 4), Ri-ceneu. Abgeleitet von can- = lat. can(-em) aus cvan-, der mittleren Stammform von ig. çuôn- (skr. çvăn-am) Hund.

# \*ku\p\ häufen.

ir. cúan F. Trupp, Haufe, Menge, Nom. Pl. cúana, Gen. Pl. cúan LL. 282 37, 151 a 1 (Grundform ku/p)nâ).

lit. kaúpas = asl. kupŭ Haufe, lit. kùpinas gehäuft, lett. kupana Schneehaufe, vgl. apers. kaufa Berg, gr.  $\varkappa \acute{\nu} \pi \eta$ , lat. cûpa.

#### kukro-s krumm.

ir. cúar krumm.

Vgl. asl. kukŭ-nasŭ u. s. w.

kuno-s hoch s. o. \*keva, \*kû stark, gross sein.

#### kumbâ Thal.

gall. Cumba (convallis), Cumbis (Glück KN. 28).

cymr. cwmm "vallis, convallis" (Lib. Land. 165), cwmarch tiefes Thal. sabin. cumba "lectica"; lat. cumbere. Vgl. begriffl. gr. λάχεια, an. lágr niedrig, -lág Vertiefung, lett. lêfns flach: nhd. liegen (B.).

as. comb, cumb "vallis angusta", engl. coomb, aus dem kelt. entlehnt?

#### kuro-s Kreis.

ir. cor M. .i. cuairt (aus \*kukrti), "circuitus". + cymr. corwynt "turbo" = bret. coruent (Grundform kuro-vento-s).

Vgl. gr. χυρ-τός gekrümmt, gebogen, χορώνη Ring u. s. w., lat. cur-vus

#### krundi-s rund.

ir. cruind rund. + acymr. crunn, in crunn-olunou (gl. orbiculata), crunn-ui (gl. oui). abret. cron (gl. tornatili), Pl. cronion (gl. assiles), Salin cron en Wenran, cronn-main (gl. cylindro); mbret. crenn. Aehnliche Bildung wie lat. rotundus: rota (B.).

kuruko- ein hautbedecktes aus Zweigen geflochtenes Boot. celt. lat. Dat. Pl. curucis Adamn. Col. 176, 177. (Die Form curuca, welche Ducange und Reeves bieten, kann ich nicht auffinden).

ir. curach M. (gl. phaselus), Gen. curaig. + cymr. corwc (Rc. VI, 16), cwrwg M., cwrwgl M. (woher engl. coracle).

Vgl. arm. kur Boot, Gen. kri. Oder gr. χόριον Haut, lat. corium? Oder asl. korĭcĭ Art Gefäss, slovak. korec Körbchen aus Baumrinde?

## Kurkagno-s, Eigenname.

altbrit. Curcagni fili Andagelli, Gelli Dywyll, Rhŷs Lectures on Welsh Philology 388.

ir. Corcán. + acymr. Circan.

#### kurmên Bier, Gen. kurmenos.

gall. χοῦρμι Dioscor. (dessen Gen. χουρμιθος unrichtig zu sein scheint). ir. cuirm, coirm, Gen. corma, Dat. cormaim Bier, neutr. Stamm auf n.

+ cymr. cwrw, cwrwf, cwryf "cervisia, zythus", Pl. cyrfau. corn. coref, coruf.

Vielleicht ist lat. cremor dicker Saft, Brei (woher franz. crème, engl. cream) verwant. Das plattlatein. curmen ist einem obliquen gall. Casus entnommen.

#### kuleino- Welf.

ir. culian, culên, cuilen (gl. catulus). + cymr. colwyn, Pl. colwynod ,,canes melitaei" Davies. corn. coloin (gl. catulus). bret. colen ,,faon, petit animal", Pl. quelin.

Vgl. gr. νύλλα· σκύλαξ Hes. junges Thier, junger Hund (B.).

## kûlî- "secessus".

ir. cúil. + cymr. cil "secessus, recessus, fuga".

# kuli-s, kuliâno-s Fliege.

ir. cuil (gl. culex). + cymr. cylion, Sg. cylion-en "musca, culex". corn. kelionen. bret. quelyenenn "mouche".

Vgl. lat. cŭlex Mücke, Schnacke.

#### kulo- Sünde.

ir. col, Gen. cuil (gl. piaculi). + cymr. cwl "culpa, peccatum". abret. caul (gl. piacula), col (gl. nefariam rem).

Zu gr. σzολιός krumm, falsch (σzολιὰς zοίνωσι θέμιστας), lat. scelus, got. skulan, nhd. Schuld? oder zu lat. culpa?

#### kûlo- Rücken.

ir. cúl Rücken. + cymr. cil "tergus, tergum". corn. chil (gl. cervix). bret. quil "dos", quildant "dent molaire".

lat. cûlus, vgl. pehl. kûn "the backside, posteriors, buttocks".

#### kulmo- Halm s. kalamon-.

## knta mit.

gall. canta, cata in Cata-launi, Cata-mantaloedis, Cata-sextus (über cata in den romanischen Sprachen s. Paul Meyer Romania II, 80).

ir. cét, cét-buid. + acymr. cant, canfod, ar-gan-fod. corn. cans. bret. gant, di-gant; abret. er-cent-bidite (gl. notabis .i. agnosces vel signabis). gr. κατά. Vgl. lat. contra.

ir. cét hat cit-a als tonlose Form neben sich.

# knto-n hundert.

gall. canton, wovon candetum "spacium centum pedum" Isidor. Origg. XV, 14. 6, Columella V, 1.

ir. cét; manx keead. + cymr. cant. corn. cans. bret. kant. skr. çatá-m. — gr. ε-κατόν. — lat. centum. — got. hund. — lit. szìmtas; asl. sŭto.

kņ(s)to-s weiss s. \*kond, \*kņd brennen, leuchten.

kmbio-n s. \*kemb winden.

kṛkso-s "crispus".

gall. Crixos (Chrixus, G. C.<sup>2</sup> 78).

cymr. crych kraus. bret. crech.

kṛkso-s aus kṛpso-s = lat. crispus. Vgl. ahd. hrespan rupfen, raffen (B.).

krttâ Körper, Wagenkasten (vorkelt. krt-ná).

ir. cret F. Körper, Wagenkasten.

Vgl. asl. krę[t]nati "deflectere, bewegen, eig. drehen". Unsicher.

kṛdjo-n Herz.

ir. cride Herz. + cymr. craidd (aus \*creid, \*credjo-) Mittelpunkt, Herz. bret. kreis "milieu" (Rc. VI, 390. VII, 102).

gr. κραδία, καρδία Herz. — lat cor, cordis. — got. haírtô Herz. — lit. szirdìs Herz; asl. srŭdĭce dass.

anas-kṛdjo-n Unrecht, Beleidigung s. 2. ana-.

krnô zertrenne, zerbreche, Perf. kikra, kara.

ir. ar-ro-chíuir .i. roerchran, ar-a-chrinim "difficiscor", Perf. ar-a-chiurat(ar) Ml. 59b, do-ro-chair "cecidit", in-chrin "interit", hore ar-in-chrinat "quia intereunt". Vgl. ir-chre "interitus".

skr. gṛṇâti zerbrechen, Pass. in sich zusammenfallen, Perf. çaçara. — gr. κεραίζω zerstören, umbringen, ἀ-κήρα-τος unversehrt. — lat. cariês Morschheit. — got. haírus Schwert (B.).

knabî, knaviâ.

ir. cnae "vellus", Acc. Sg. cnai LH. 7b. + cymr. cnaif "tonsura", cneifio "tondere, detondere", cneifion "tomentum". ncorn. cnêu Flies, cnêu glân wollenes Flies. bret. kneau "toison".

Vgl. norweg. napp Flocken u. dgl. an Kleidern, schwed. nopp das Rauhe, Zottige, die Haarseite an Stoffen, mnd. nop, ndd. noppe Zotte, Wollknötchen, Hechelheede, "tomentum" (aus hnəq-?) und gr. κνάω, κνύω schabe, κνάφαλον (abgekratzte) Wolle, Flocke (B.).

knâmi-s Bein.

ir. cnáim, Pl. in chnámi "ossa".

gr. ενήμη Unterschenkel, ενημίς (κνᾶμις) Beinschiene. — ahd. hamma Hinterschenkel, ags. ham, hamma Oberschenkel.

knâmi- aus \*kanămi-, vgl. u. lâmâ Hand : gr. παλάμη

knidâ Wunde.

ir. cned Wunde.

Vgl. gr. ανίζω ritze, kratze, an. hníta, ags. hnîtan stossen an, auf.

knokko- Hügel (vorkelt. knog-nó-s).

ir. cnoc Hügel. + abret. cnoch (gl. tumulus), Cnech crasuc C.L. 14, Chenec-turnur; mbret. knech "montagne", jetzt kréac'h "montée, tertre, petite montagne", auch quenech "sus, en hault", quenechenn "tertre, collis".

cymr. cnwcc M. "gibbus, tuber" ist hinsichtlich seines Suffixes unklar. an hnakki, ags. hnecca, engl. neck, ahd. hnach Nacken.

#### knovâ Nuss.

ir. cnú F. Nuss, Acc. Sg. cnoi, Dat. Pl. cnoib. + cymr. cneuen F. ,,nux", Pl. cnau. ncorn. cnyfan, gwedhan cnyfan Haselstaude. bret. knoenn ,,noix, noyer".

Vgl. an. hnot, ags. hnutu, ahd. hnuz Nuss.

## kjâvak-s Nebel.

ir. ceó M. Nebel, Gen. Sg. cíach, Acc. Sg. ciaich, Gen. Pl. cia.

Vgl. got. hivi Schein, ags. heó, hiw Erscheinung, Gestalt, Farbe, engl. hue Farbe (B.). Dazu skr. çyâva schwarzbraun, braun, asl. sivŭ grau, lit. szýwas schimmelig, weiss?

Grundform zweifelhaft: vielleicht kivok-s, Gen. kivekos.

# \*kra $\langle p \rangle$ , \*kr $\langle p \rangle$ stark sein.

cymr. craff (aus krapnó-s > krappó-s) "festus", cryf, Fem. cref "fortis, gravis" (Grundform kṛ⟨p⟩mo-s). corn. crif (gl. fortis). bret. creff "firmus, tenax"

Vgl. an. hræfa "to tolerate, bear with", asl. krêpŭ fest. Oder ist skr. krama in der Bedeutung Macht (in Compositis wie Çaikshya-guṇa-krama) zu vergleichen?

Aus dem Irischen ist crip schnell (aus kṛppi-s < kṛpni-s, vgl. begriffl. nhd. schnell: an. snjallr "fortis") und vielleicht der Mannsname Crimthann hierher zuziehn.

# krâ\p\o-s Dach.

ir. cro. + cymr. craw "hara". bret. crou "étable". ags. hrôf Dach, Schiffsverdeck, "tectum, tignum, culmen", engl. roof, an. hróf "a shed under which ships are built or kept".

# \*krâk grunzen.

ir. cráin (Grundform krâknik-s) Sau, Gen. cránach. lat. crôcio krächze. — lit. krokiù grunzen, lett. krákt krächzen, schnarchen; asl. krakati krächzen.

# 1. krab schrapen, kratzen. cymr. crafu "radere, scalpere". lett. kribinát abnagen (B.).

# 2. \*krab Frömmigkeit, Religion.

ir. crabud Glaube. + cymr. crefydd F. "religio". Vgl. skr. vi-çrambh vertrauen, sich verlassen auf.

\*krabudo-s, \*krabijo-s s. ankrabudo-s, ankrabijo-s unter 2. an-.

#### krâsano- Schädel.

cymr. creuan "cranium".

Gr. ἀμφί-κοᾶνος zweiköpfig, vgl. κάρηνον Kopf und Gen. Sg. κοᾶανος. Vgl. kerno-, kernâ.

#### kreitro-Sieb.

ir. criathar (gl. cribrum), jetzt Msc. + acymr. cruitr (gl. pala). corn. croider (gl. cribrum), kroddre sieben. bret. croezr, croerz. ags. hridder, hriddel Sieb, engl. riddle, ahd. rîterâ, nhd. Reiter (grobes Sieb). Vgl. lat. crîbrum (aus krî-3ro-n).

### kreivo- Fleisch, Leib.

ir. crí (Octauin August in rí, ina re rogab Crist crí LB. 143 unten). got. hraiva-, an. hræ Leiche, ahd. hrêo Leichnam, Tod, Grab. Zweifelhaft, da ir. crí auch auf \*kre(p)i- beruhen und zu lat. corpus, ahd. href, ags. hrif Leib, Unterleib, zend. kehrp Körper, Fleisch gehören kann.

# \*krê\p\o- Korb, Koffer.

ir. críol (zweisilbig) Lade, Koffer. skr. çãrpa geflochtener Korb (vgl. ir. línaim : skr. pûrṇa) (B.). Aus gael. crîol ist engl. creel entnommen.

# kreu\p\enn\hata Rinde, Kruste.

cymr. crawen "crusta", crawennu" "incrustare". corn. crevan. bret. kreun "croûte".

Vgl. lett. kraupe Grind, Warze, krupt verschrumpfen, lit. nu-krúpęs schorfig, kraupùs rauh, russ. krupnyj grob, čech. krupý "rudis", ags. hreóf "asper, scaber", ahd. hruf Schorf, Grind, bair. ruft Kruste auf rasch getrocknetem Erdreich, an. hrufa "a crust, the rough surface of a stone" (B.).

### krekto-s Wunde.

ir. crecht M. Wunde, Acc. Pl. crechtu. + cymr. creithen F. Narbe, Schramme. abret. creithi (gl. ulcera), mbret. crezenn Narbe. Vgl. an. hrekja "to worry, vex", afries. hreka reissen (B.).

Fick, indogerm. Wörterbuch. 4. Aufl. 2. Theil.

kreddiô ich glaube.

ir. cretim ich glaube. + cymr. credu. corn. cresy. bret. cridiff. skr. çrad-dádhâmi vertraue, glaube. - lat. crêdo.

### kremo-, kramo- Knoblauch.

ir. crem Knoblauch. + cymr. craf Knoblauchzehen, Knoblauch. Vgl. gr. zοόμυον Zwiebel, ags. hramse Waldknoblauch, norweg. rams "allium ursinum", lit. kermùszė wilder Knoblauch.

# (\*kreva blutig, roh sein.)

kroudi-s hart, fest, unbiegsam.

ir. crúaid hart, fest.

lat. crûdus. Vgl. skr. krûrá wund, roh, hart, stark.

Aus krôdi-s vielleicht "könnte das romanische Adj. \*crodius (ital. crojo) gebildet sein" Thurneysen KR. 83.

#### krovo-s Blut.

ir. crú i. fuil O'Cl. Blut, Gen. cró, Acc. crú. (Kann auch auf krû-s beruhen). + cymr. crau M. "cruor, sanguis". corn. crow.

Vgl. lat. crŭor, lit. kraújas Blut, asl. krŭvĭ (Gen. krŭve) dass. und skr. kravís rohes Fleisch, kravya dass., zend. khrû-m blutiges Fleisch, gr. κρέας Fleisch.

### kresro-, kresero Hornisse.

cymr. crëyr-yn Wespe.

lat. crâbro. — lit. szirszů, szirkszlýs Wespe, lett. sirsis Hornisse; asl. srŭšenĭ "crabro".

Nhd. Horniss gehört nicht hierher, sondern ist Kurzname zu as. hornebero (Gl. A. 14) (B.).

## krîqâ 1. Grenze, 2. Kamm.

ir. crích Grenze, Gebiet, Gen. críche. + cymr. crip, crib F. "pecten". bret. crib "peigne".

Vgl. lit. kreikti streuen und begrifflich lat. sternere streuen, glatt machen, ebnen, asl. strana Seite, Gegend, nhd. Strand (B.).

## \*krik heiser sein.

cymr. crych "raucus".

gr. κρίκε knackte. — an. hrikta knarren. — asl. krikŭ "clamor"; lit. krýkszti kreischen (B.).

Unsicher, da sich als Wurzelform auch krek- (vgl. z. B. lett. krezét heiser werden) oder kreg- (vgl. z. B. skr. kharjati knarren) annehmen lässt.

### kritu- (-i-?) Zittern.

ir. crith Zittern, Fieber. + acymr. crit, jetzt cryd Wiege, Fieber, daear-gryd Erdbeben.

ags. hriða Fieber, hriðian im Fieber zittern, ahd. rídôn zittern, rito, ritto Fieber. — Unsicher, da auch kṛtu- angesetzt und dies mit ir. crothim ich schüttle zu lit. krësti, kratýti schütteln gezogen werden kann (B.).

Die britischen Sprachen besitzen auch Formen, welche mit skr beginnen: cymr. ysgryd, corn. scruth, bret. skrija "trembler de peur".

#### krisso- Gürtel.

ir. cris Gürtel. + cymr. crys 1. Gürtel Rhŷs E.B. 117 Anm. 4, 2. Hemd. bret. cris[s]aff, recourser, succingere.

Vgl. lit. skritulýs Kreis, Kniescheibe, ap-skrësti umringen, umgeben, skreistė Mantel (? B.).

#### kroukâ Haufe.

ir. crúach F., crúachan Haufe. + cymr. crûg M. "cippus, tumulus". corn. cruc (gl. collis). abret. cruc (gl. acervum) und in cruc Ardon, Tel-chruc; nbret. crug, cruguell, krugell F.

an. hrúga Haufe zusammengetragener Dinge. — lit. kráuti auf einander setzen oder legen, krūvà Haufe.

\*kroudi-s hart, fest, unbiegsam s. \*kreva blutig, roh sein.

### krokenâ Herzmuschel.

cymr. crogen "cochlea, concha", cragen, Pl. cregyn. corn. crogen. bret. croguenn, krogen F. "coque, coquille".

Vgl. an. hrogn, ahd. rogan, nhd. Rogen? (vgl. franz. coques d'araignée B.).

# krokkenno-s, krokno-s 1. Rücken, 2. Haut, Fell.

ir. crocenn (gl. tergus). + cymr. croen M. "cutis, pellis, corium", Pl. crwyn. corn. croin (gl. pellis), crohen P. 135, 2. bret. crochenn "peau". skr. krúñcati sich krümmen. — an. hryggr, as. hruggi, ags. hrycg, engl. ridge, ahd. rukki, nhd. Rücken. Zweifelhaft. Kann germ. ru hier aus r sein?

### krokko- (vorkelt, kroknó-) Topf.

ir. crocan (gl. olla). + cymr. crochan M. "olla".

gr. πρωσσός Krug, Urne, aus πρωπjoς.

Cymr. crwc Eimer ist wie franz. cruche germanisches Lehnwort.

### krottâ, krotto- Harfe.

ir. crott Harfe, crottichther "citharizatur". + cymr. crŵth "fidicula" = Fortunatus' "chrotta (leg. crotta) Britanna".

krottâ, krotto- aus krotetă, krotetó-s, vgl. gr. κοοτέω klappern, zu-sammenschlagen, κοοτητὰ μέλη?

Von crŵth stammt engl. crowder Geiger, von crotta altd. \*hrota, afranz. rote, prov. rota.

Auf gleichlautender Grundform beruhen cymr. croth, crwth, bret. courz "vulva" (ir. \*croth, Gen. bruchtis bí a-croith LU. 128<sup>b</sup> scheint aus dem Kymrischen entlehnt zu sein). Ihr begriffliches Verhältniss zu crotta erinnert an gr. 2ιθάρα 1. Cither, 2. Brusthöhle.

- 1. krovo-s Blut s. \*kreva blutig, roh sein.
- 2. krovo-s Krähe.

ir. crú fechta "corvus praelii".

lat. cor-vus. Vgl. skr. kârava Krähe (?).

krundi-s rund s. kuro-s Kreis.

krumbo-s krumm.

ir. cromb krumm. + cymr. crwm. bret. crum, crom.

ags. as. crumb, ahd. chrumb krumm.

Hier liegt jedenfalls eine Entlehnung vor, aber es ist nicht festzustellen, ob sie von den Kelten oder den Germanen vollzogen ist. Wenn letzteres, ist vielleicht ags. hrympele "ruga" zu vergleichen.

krumbáno- Sichel.

ir. crom[b]au, Laws I. 124, 140. + acymr. crumman, Pl. ° crummanhou (gl. scropibus). acorn. creman (gl. baxus).

In corn. creman ist vortoniges u zu e geworden.

kruvo- Huf s. \*kerau- hornige Substanz.

kladebo-s, kledebo-s Schwert s. \*kela, \*klâ schlagen, brechen, spalten.

klado-, klâdo- Graben s. daselbst.

e Institute of Mediaeval State

kladô "fodio" s. daselbst.

klamo-s krank.

ir. clam aussätzig. + cymr. claf "aegrotus", clafr "lepra", clafru "leprosum fieri". corn. claf (gl. eger l. egrotus), clevet (gl. morbus), clafhorec (gl. leprosus). bret. claff "malade", jetzt klanv.

Vgl. skr. klämati müde werden, erschlaffen, gr.  $\varkappa \lambda \alpha u \alpha \phi \delta \varsigma$ ,  $\pi \lambda \alpha \delta \alpha \phi \delta \varsigma$ ,  $\alpha \delta \vartheta \epsilon v \eta \varsigma^{\alpha}$  Hesych, lat. clêmens.

klâro-s Tafel, Brett.

ir. clár (gl. tabula). + acymr. claur in claur gui[n]cip (gl. prelum), Pk/cloriou (gl. tabellis); ncymr. clawr.



gr. κλῆρος (κλᾶρος) Loos. Vgl. lit. į-klodė Bodenbrett im Wagen und got. af-hlapan beladen (B.).

(\*klei lehnen, neigen).

kleito-, kleitâ Hürde.

ir. clíath "crates". + cymr. clwyd F. corn. cluit (gl. clita). bret. clouet F. "barrière, herse, claie"; abret. Pl. Cloedou Caer Cunan CL. 29.

Franz. cloie, claie, prov. cleda entstammen einem gall. \*clêta.

Vgl. d. folgende und lett. slita ein aus liegenden Hölzern gemachter Zaun = alit. szlite Leiter und ahd. hlinâ "cancelli" (B.).

klijó-s "laevus".

ir. clé link, Gen. clí. + acymr. cled in or cled hin (gl. limite laevo), jetzt cledd. bret. cleiz.

Vgl. got. hlei-duma.

Hierher vielleicht altlat. clivius: "clivia auspicia dicebant, quae aliquid fieri prohibebant" Paul. Diac. ed. Müller 64, 10. Die Krähe (cornix) gab ein ungünstiges Omen (auspicium clivium), wenn sie zur Linken erschien, Cic. Div. I, 39, 85.

vo-klijâ' Nord.

ir. fochla 1. Nord, 2. Sitz des Helden auf der linken (d. i. der nordischen) Seite des Kampfwagens. + cymr. gogledd "boreas, septentrio". bret. gwalern "septentrional" (aus \*guo-(c)lezn = \*vo-klijano-).

Vgl. begriffl. umbr. nertro link : an. norðr Norden, sowie skr. daksina 1. recht 2. südlich.

kloino-s schief.

ir. clóin, cloen schief, ungerecht, böse.

got. hlains Hügel, ahd. (h)leinan lehnen. Vgl. skr. gráyati lehnen, gr.  $\varkappa\lambda\hat{\tau}-\nu\omega$  biegen, anlehen, lat. clinare, ac-clînis, clivus, lit. szléti anlehnen.

kledo-s Schwert s. \*kela, \*klâ schlagen, brechen, spalten. klevô ich höre.

cymr. clywed "auditus, audire". corn. clewaf "audio", clewas "auditus". mbret. cleauuet "audire", clevaff "audio".

gr. κλέεομαι berühmt sein. — asl. slova "clareo". Vgl. skr. çru hören, lat. clueo heisse, got. hliuma Gehör und das folgende.

klevos Ruhm.

ir. clú Ruhm. + cymr. clyw Gehör.

skr. grávas Ruf, Ruhm; zend. gravanh Wort. — gr. xléos Ruf, Ruhm. — asl. slovo Wort.

klutó-s gehört, berühmt.

ir. cloth berühmt.

skr. grutá gehört, berühmt. — gr. zlurós berühmt. — lat. inclutus. — germ. Hlot-hari, Chlothilde, Hluderich — Cluto-rigi, acymr. Clot-ri.

Vgl. ncymr. clod "laus", abret. clot (gl. rumoris), Clut-uual.

klunêmi ich höre, Perf. kuklova.

ir. clunim, redupl. Perf. cuala aus \*cúclova.

skr. çrnóti, Perf. çuçrava, hören; zend. çurunaoiti.

cymr. cigleu "audivi" weist auf kuklova (Rhŷs Rc. VI, 24), oder kûklova? vgl. skr. tûtâva, jûjuvus (Strachan).

# \*kleusô, klus- hören.

ir. cloor (aus klusô-r) höre, ro-chloss (aus -klusto-s) würde gehört. skr. çróṣamâṇa willfährig, çruṣṭí- Willfährigkeit; zend. çraoṣânê zu hören, a-çrusta nicht gehört. — ahd. hlos-ên zuhören. — asl. slyšati hören, sluchŭ Gehör; lit. klausaú höre, pa-klus-nù-s gehorsam.

kloustâ Ohr.

ir. clúas F. Ohr. + cymr. clûst F. "auris".

klijó-s "laevus" s. \*klei lehnen, neigen.

kloino-s schief s. daselbst.

## kloutâ Flussname.

ir. Cluad, Gen. Cluade aus \*Clôta, Κλωτα, Ptol. Are-clôta regio vocabulum sumpsit a quodam flumine quod Clut nuncupatur (Life of Gildas). Vgl. skr. çru, çruvat zerfliessen, gr. κλύζω bespülen, reinigen, lat. cluere, "purgare", clouaca (C. I. L. I, no. 1178), später cloâca, got. hlûtr-s rein.

kloutô "struo".

cymr. cludo "afferre, accumulare". abret. clutam (gl. struo), clutgued (gl. strues).

Vgl. ahd. hliozan, ags. hleótan loosen (cf. gr. κλῆφο-ς Loos: germ. hlapan laden)? (B.)

## klouni-s Hüfte.

ncymr. clûn "clunis, coxendix". bret. clun "cuisse, reins, fesse". skr. gróni- Hinterbacke, Hüfte. — gr. zlórış Steissbein. — lat. clûnis. — an. hlaunn Schenkel. — lit. szlaúny-s Hüfte, Oberschenkel.

kloustâ Ohr s. klevô ich höre.

## klokjâ Scherz, Spiel.

ir. cluiche (gl. iocus), vgl. cluichech (gl. ludibundus). got. hlahjan, ahd. hlahhan lachen, vgl. got. hlôhjan lachen machen, gr. χλώσσω glucken.

# kloppo-s lahm (vorkelt. klob-nó-s).

cymr. cloff lahm, hinkend.

gr. κλαμβός verstümmelt. — lit. klumbas lahm, hinkend. Unsicher. Vulgärlat. cloppus "χωλός" Ducange, sowie franz. cloup ibid. und clopiner beruhen wahrscheinlich auf einem gallischen kloppo-s.

# 1. $klo\langle p \rangle ni$ - Wiese.

ir. clúain Wiese, Gen. clúana.

Vgl. gr. κλέπος, κλέπας Feuchtigkeit Hesych, lit. szlápias nass.

# 2. klo\(p\)ni- Betrug.

ir. clúain Betrug, Schmeichelei, cluainech trügerisch.

Vgl. arm. koloput "furtum", gr. κλέπτω stehle, κλοπεύς Dieb, κλοπή Diebstahl, ἔκλεψε νόον -Il. XIV, 217, lat. clepo, got. hlifa stehle, hliftus Dieb.

# kloviô ich schliesse, klovo-s Nagel.

ir. cló, N. Pl. clói Nagel. + cymr. cloi "obserare, claudere, concludere", clo "sera, clausum", Pl. cloeu "clavi". abret. clo[o]u (gl. acitamenta); bret. clou "ferrement".

gr. κληΐς (πλᾶίς) Schüssel, κληΐω schliesse. – lat. clâvis, clâvus. — lit. kliúti haken, hängen bleiben.

Als Ableitung von kloviô gehört hierher vielleicht auch acymr. cludniederwerfen in amal iter-cludant (gl. ut subigant), sowie ir: clóim (O'Reilly's clo-dh-aim ich besiege), vgl. lett. klûdítis in Wanken, in Unfall geraten, klaut sich neigen: lit. kliúti.

## klukâ Stein s. \*kal hart sein.

### klukko-s, klukkâ Glocke.

ir. clocc M. Glocke. + cymr. cloch F., campana, nola". corn. cloch (gl. clocca). bret. kloc'h M.

Verwant mit bulg. klűcam stosse, serb. kucati klopfen? (B.) Oder ist als Grundform klokko-s < klognó-s, klokkâ < klognű anzusetzen und gr.  $\varkappa\lambda\dot{\alpha}\zeta\omega$ , lat. clango u. s. w. zu vergleichen?

Sowohl ags. clucge (engl. clock), anord. klukka F., ahd. cloccâ, gloccâ (nhd. Glocke), wie mlat. clocca (woher frz. cloche) sind keltischer Herkunft.

klukko-tegos- Glockenthurm.

ir. cloiccthech. + cymr. clochdy "campanile". corn. clechti (gl. cloccarium, l. lucar).

klutó-s gehört, berühmt, klunêmi ich höre, klus- hören s. klevô ich höre.

#### G.

gaiamo-, gaimo-: gimo- Winter.

ir. gem- in gem-red Winter u. s. w. + \_acymr. gaem; mcymr. gayaf (amws naw-gayaf); ncymr. gauaf M. ,,hyems, bruma". corn. goyf (gl. hyemps). bret. gouaff.

skr. héman Winter, hemantá dass., himá Kälte; zend. zayana Winter, zyâo Frost, zima Winter. — gr. χειμών, χεῖμα Winter, δύς-χιμος sehr winterlich. — lat. hiems. — lit. żēmà — asl. zima Winter.

Ir. gam, Gen. gaim "hat sich gebildet unter einfluss von sam Sommer"-Thurneysen. Ir. gamuin "wintriges (d. h. jähriges) Kalb" weist auf urkelt. gamo. S. gabro-s.

## (\* gait- Haar.)

nir. gaoisid "crinis"; air. \*gáissit aus \*gaissinti-, \*gait-tinti; nir. gaoisnén "unus capillus", gaoisneach "crinitus", gaoisideach dass., finna ghoisideach Book of Lismore, citiert von Gilbert Facs. III, Appendix VII A. Vgl. gr. χαίτη Haar, Mähne.

gaiso-n "jaculum", gaisâto-s.

gall. gaiso-n, gaiso-s (Servius Aen. VII, 884), Γαισαται, Γαισατοι Polybius II, 28, Strabo.

ir. gae Speer, gaide "pilatus".

skr. hésas Geschoss, vgl. hetí Wurfwaffe. — gr. xaio; Hirtenstab. — ahd. as. gêr, ags. gâr, an. geirr Wurfspeer.

Eine Spur eines verwanten keltischen geiso-n erscheint in dem ir. Denominativ giallaim (in Redensarten wie giallaid gail "lashes up valour" Rawl. B. 502, fo. 72 b 2, da ngialland a ga[i]l LL. 243 b), worin giall fast = ahd. geisila, nhd. Geisel F., an. geisl Stock des Schneeschuhläufers. Wurzelhaft verwant sind vielleicht auch ir. gaith F. Wind, das mit ags. gâd (engl. goad) Stecken formell übereinstimmt, und ir. gith (gith gaithe dene Fiaccs h. 20), das ebenso dem vedischen hiti (in asmé-, devá-hiti) Anordnung, Einrichtung entspricht.

gaulaio- (geulaio-?) Kessel.

ir. guala Kessel, Loch Guala Umai LL. 258 b 18 = Llynn y Peir, Mabinogion ed. Rhys 1, 32.

skr. gola Kugel, golâ kugelförmiger Wasserkrug. — gr. γαυλός Eimer, γατλος Kauffahrteischiff. — ahd. chiol, ags. ceól, an. kjóll Schiff.

\*gad gehen.

ir. Perf. Sg. 3 dia n-gaidh i. dia ndechaidh, ut est: dia ngaid Coirpri Nia-fear for sligi Assail (als C. N. auf Assal's Strasse ging) H. 3.18, p. 639b. Vgl. got. gatvô, an. gata, ahd. gazza, nhd. Gasse und ahd. gân gehen.

gabalu- gegabelter Ast, Gabel, Schenkel.

ir. gabul, gobul F., Gen. na gabla (vielleicht ein fem. Stamm auf u). + cymr. gafl M., feminum pars interior". bret. gavl, gaol.

ahd. gabala "furca", ags. geafel, isl. gaffall Gabel. Vgl. skr. gábhasti Gabeldeichsel.

Cymr. gefail "forceps" = corn. geuel in: geuel hoern (gl. munctorium) stimmt im Vocal zu ahd. gibil Giebel (vgl. an. gafl dass.).

gabô 1. "do", 2. "capio"; gabagli, Verbalnomen.

ir. gabim 1. ich gebe, 2. ich recitiere, 3. ich nehme. + cymr. gafael "prehensio, arrestio". corn. gavel.

got. giban, ahd. gëban, nhd. geben. + lit. gabénti bringen, herschaffen. Im Mittelir. bedeutet gab- oft "ich gebe", z. b. in t-immunn dorighnis, ar Fintan, geibh ind uisqui Book of Lismore fo. 24b. 2, ni coir duib adrad dontí-sea dar' gabsabar deilb dee es ziemt euch nicht den zu verehren, welchem ihr göttliche Gestalt gegeben habt LB. 176b, bera do gabail dia chossa wörtl. "seinen Füssen Spitzen geben" (d. h. Spitzen durch seine Füsse treiben) LB. 190b. Hinsichtlich des Gebrauchs von gabim für "ich recitiere" (Windisch Wörterb. s. v. 1. gabaim) vgl. die spätere Anwendung von lat. do für "ich kündige an, sage, melde" (z. B. paucis dabo Ter. Heaut. prol. 10).

ati-gabagli Wiedervergeltung s. 2. ati- "re-", wieder-.

an-gabagli- s. 2. an-, Negativpräfix.

gabro-s Geiss.

gall. gabro (Dat. Sg.) Rc. III, 297, Gabro-magus. abrit. Gabro-senti, Γαβρήτα ἕλη, Dimin. Gabrillus, Gabrilla.

ir. gabar. + cymr. gafr "caper, capra". corn. gauar (gl. capra l. capella). bret. gabr, gaffr "chèvre", Pl. guefr, gueffr.

gabro- aus gam-ro (vgl. ir. gam Winter sowie gamuin o. unter gaiamo-, gaimo- : gimo-). Gr. χίμαρος Bock, χίμαιρα Ziege und an. gymbr, gymbill Lamm klingen nur an.

gando-s knapp, karg.

ir. gand, gann knapp, karg, enge.

Vgl. skr. gandháyate verletzen, lit. gendù gesti entzwei gehen, schadhaft werden.

## gansi- Schwan.

ir. géiss Schwan.

skr. hainsá Gans, Schwan. — gr.  $\chi \eta \nu$  Gans. — lat. anser. — ahd. gans, an. gás, ags. gôs Gans. — asl. gạsĩ; lit. żạsìs.

Mir. goss ist aus an. gás oder ags. gôs entlehnt.

garô ich spreche, t-Prät. garto (:\*grâ krächzen).

ir. ad-gaur "fascino", "convenio", air-gaur "veto", for-gaur "impero", focaur (fo-od-g°) "moneo", for-con-gur "praecipio", fris-gur "contradico", do-gaur "appello", da-ro-gart "appellavit se", do-airngerim (do-air-ind-g°) "promitto". + cymr. gwa-hardd (aus vo-gart-?). abret. ar-uuo-art (gl. fascinavit = ar-guo-gar-t), di-uuo-hart, di-uuo-harth "sine impedimentimento, nullo contradicente" Rc. VIII, 508.

ved. járate knistern, rauschen, rufen, abhi-gará Loblied. — gr. γαο-οιώμεθα · λοιδορούμεθα Hes., δειριᾶν · λοιδορεῖσθαι ders. — lat. garrio, gerro. — ahd. kerran schreien, wiehern, rauschen. — lit. gàrsas Schall. Hierher auch ir. fo-gur Ton, Laut, acra (aus ad-gariâ) (gl. actio). tairngire Versprechen (aus to-air-ind-gariâ) und grith "Geschrei" (aus grti- oder grtu-).

## garanu-s Kranich.

gall. tri-garanus.

cymr. corn. bret. garan Kranich.

gr. yéquros Kranich. — ags. cran, ahd. chranuh dass. — lit. garnýs Reiher, Storch. Vgl. lat. grûs und lit. gérwé, asl. żeraví Kranich.

## gâri- Ruf.

ir. gáir Ruf, Geschrei. + cymr. gawr "clamor, jubilus", gawri "clamare, vociferare".

Vgl. gr. γῆρὺς Stimme, Schall, γηρύω singe. Cymr. geir, jetzt gair, Wort beruht auf garj-.

## garsmen- Geschrei, Rufen.

ir. gairm N. Ruf, Rufen, Geschrei. + cymr. corn. garm "clamor, vociferatio". bret. garm "clameur", garmet "crier". Hieraus franz. guermenter klagen, jammern.

## gravâ (gravo-?) Krähe.

ir. grau-berla .i. berla fiachda "lingua corvina" H. 3. 3, p. 31<sup>a</sup>. ahd. chrâwa, crâja Krähe, ags. crâve, engl. crow dass., vgl. asl. grajati Krächzen, lit. gróti dass.

gartâ Haupt.

ir. gart Corm. + cymr. garth F. "promontorium, mons". Vielleicht ist der gall. Mannsname Gartab(os) verwandt. Zu mhd. grât u. a. Bergrücken (B.).

garri-s.

ir. gairri (gl. surras, leg. suras) Philarg. 52. + cymr. garr F. "poples". corn. gar, Pl. garrow Bein. bret. garr "jambe" (woher franz. jarret). Zu lett. gurni Lende, Hüfte, Gabel, worin das Spinnrad läuft? (B.) Andere irische Verwante sind zweifelhaft: fer-gara LU. 74 b ist von Hennessy (Rc. I, 16) mit "right leg" übersetzt; s. auch ir. cara Ir. Texte, 2. Serie, 2. Heft, SS. 254, 256.

garvo- rauh.

ir. garbh rauh. + cymr. garw "asper", gerwin "asper, rigidus". bret. garu "dur, cruel"; abret. geruiss in: a ceruission (gl. hirsutis).

Vgl. gr.  $\chi\eta\varrho$  Igel,  $\chi\bar{\iota}\varrho\alpha\lambda\ell\varrho\varsigma$  mit aufgesprungenen Gliedern, lat. ēricius Igel, hirsûtus rauh, struppig, lit. żèrti scharren und skr. hárṣati starr werden, zu Berge stehen (B.). Vgl. auch gr.  $\chi\ell\varrho\sigma\varrho\varsigma$  wüst, unfruchtbar. garvo-  $\langle$  garvo-  $\langle$  garsvo-.

galâ Tapferkeit s. galnô ich kann.

gálô, galê'jo ich rufe, lade vor.

ir. gleter dála Versammlungen sind vorgeladen (Trip. Life, p. 208, l. 23), gall berühmt (Grundform galno-s): gall cloth dicitur H. 3. 18, p. 587<sup>a</sup>. + cymr. galw "vocare, appellare". bret. galu "appel". an. kalla nennen, sagen, rufen, kall Rufen, Schreien, engl. call, ahd. kallacen laut schwatzen, zanken, prahlen, mnd. kallen sprechen, vorladen. — asl. glagolati reden, russ. nagalŭ Parole, asl. glasŭ Stimme. Hierher auch ir. gall Schwan.

galbâ Schmerbauch.

gall. galba (gl. praepinguis) Suet. Galb. 3.

Vgl. gr. δελφίς = äol. βέλφις Delphin, δελφύς Gebärmutter, got. kalbô, an. kálfr, ags. cealf Kalb, an. kálfi Wade, kálfa-bót Lende, engl. calf 1) Kalb, 2) "sura", ahd. chilburra Lamm.

Nach dieser Zusammenstellung sind ir. colpa, colptha Schienbein für germanische Lehnwörter zu halten.

galnô ich kann.

cymr. gallu, gallael "posse, valere". corn. gallos Macht. bret. galloet "puissance".

lit. galéti können, vermögen; asl. golêmŭ gross. Hierzu auch gr. ἀποφώλιος (Β.).

## galâ Tapferkeit, Galato-s.

gall. Γαλάτος Polyb. II, 21. 5, Γαλατία.

ir. gal F., Gen. gaile Tapferkeit, galdae tapfer. + abret. gal "force, puissance".

Vgl. lit. gale das Können, Vermögen.

Γαλάτης mag Gräcisierung von Galatios sein, wie Γαισάτης von gaisatios.

### galro-n Leid.

ir. galar N. Krankheit, Kummer. + cymr. galar "luctus, planctus". bret. glar (Rc. VIII, 36) aus \*glaar, \*galar; glac'har aus gla-h-ar \*gal-h-ar, \*galáro-s.

Zu an. galli Fehler, Schaden? umbr. holtu? asl. zŭlŭ böse? (B.)

### gallo-s Fremder, Ausländer.

ir. gall Ausländer, Fine gall jetzt Fingal, Dub-gall, Finn-gall. + cymr. gâl ,,Et vid. an aliquando Inimicus unde pl. galon et sing. gelyn" (Davies), galon ,,inimici alieni" ibid.

gallo-s aus ghaslo-s? vgl. lat. hos-tis, asl. gos-tĭ, got. gasts, nhd. Gast? skr. ghasra verletzend, schindend?

Lat. Gallus, Gallia ist aus einer keltischen Mundart entlehnt.

#### gavo- Falsch.

ir. gau, gó das Falsche, die Lüge. + cymr. gau M., mendacium, falsum", Adj., falsus". corn. gou in gouhoc (gl. mendax), gou-leveriat (gl. falsidicus). bret. gou "mensonge, erreur".

Vgl. npers. zûr falsch, Lüge? gr. γαυσός gekrümmt, gebogen? oder zu lit. ap-, pri-gáuti betrügen? (B.) Oder zu gr. χάος, χαῦνος, χειά? lat. fovea, vgl. cymr. gaudy (= gau+ty) "latrina".

## gastâ Schoss, Spross, Reis.

ir. gas, N. Pl. gasa Schoss, Spross, Reis.

lat. hasta.

Oder gas aus \*gaksâ, vgl. lit. żagaraí Reisig und asl. żĭzlŭ "virga"? (B.).

## (\*gâsro- lachend.)

ir. gáire F. Lachen (aus \*gâsriâ).

skr. hasrá lachend. — S. \*gen lachen.

gaslâ Stein, Pfeiler s. gesô trage.

### gazdo- Ruthe.

ir. gat Weidenruthe, tris-gataim ich durchbohre.

got. gazds, ahd. gart, cart Stachel, Treibstecken woraus piktisch cartit i. delg. Busennadel i. belra cruithnech Corm. entlehnt ist.

geislo-s, geistlo-s Geissel.

gall. -geistlos, Co-gestlus Rc. IX, 30.

ir. giall Geisel. + cymr. gwystyl "obses, pignus". corn. guistel (gl. obses), gustle "spondere"; acorn. Tanc-uuestel, Ana-guisl, Med-guistyl, Med-wuistel, Cat-gustel, Wur-gustel. bret. goestl "gage"; goestlas "spospondit".

ahd. gîsal, ags. gîsel, an. gîsl Geisel, vgl. got. giscla- in Eigennamen.

## (1. \*geg brennen.)

ir. gual, Gen. guail Kohle (Grundform goglo-).

Vgl. asl. żegą brenne, nsl. izgaga Sodbrennen (B.). Oder gual aus \*goulo-, \*geulo im Ablaut zu ahd. kolo, engl. coal.

# (2. \*geg wie eine Gans schreien.)

gegurannâ "Anas bernicla".

ir. giugrann (gl. anser). + cymr. gŵyrain "chynelops, chenalopex, vulpanser, anas scotica" (Davies).

Vgl. an. gagl wilde Gans, mhd. gage, gâge, gige schreie wie eine Gans, lit. gagéti schnattern (von der Gans), gagónas Gänserich, serb. gagula Art Wasservogel, russ. gagara Silbertaucher (B.).

gegdâ Gans.

ir. géd Gans. + cymr. gŵydd, F. "anser". acorn. guit (gl. auca); corn. guidh, goydh. bret. goaz, gwaz "oie".

Vgl. mhd. gigze bringe unartikulierte Töne hervor und wegen der Bildung auch lit. kregżde (B.)

## gegni- Verlachung.

ir. geóin Verlachung, Verspottung.

Vgl. lat. gannîre belfern, schwatzen, ags. canc "ludibrium, vituperium, irrisio, gannatura", asl. gagnati murmeln, gr. γογγύζειν murren, skr. gañjana verachtend (B.). Oder zu mnd. geck Geck, an. gikkr durchtriebene, rohe Person?

Es scheint auch ein ir. \*gén Narr, Gen geóin (= urkelt. gegno-s, Gen. gegnî) gegeben zu haben: bearradh geóin tug a bhean ar Pilip da gheoin eine Narrentonsur setzte sein Weib Philip auf um ihn zu verspotten O'Cl. s. v. geóin.

Wurzelhaft verwant sind ir. géim Gebrüll (Grundform gengmen-), géssim ich schreie (Grundform gengsiô) und gésachtach Pfau.

## getto- Steiss.

air. \*gett, nir. gead Steiss, geadán O'Don. Supp. Vielleicht air. (mil)-getan.

Vgl. gr. χόδανος Steiss, χέζειν "cacare", skr. had dass., zend. zadhanh "podex".

getto- aus geddó- < ghednó-.

(\*ged:god bitten.)

godiô ich bitte, Perf. (ge)gâda, Fut. gigetsô.

ir. guidiu, Perf. ro-gád, ad-roe-gaid "invocavit" LU. 118 b, Fut. Sg. 1 no-gigius.

Vgl. gr.  $\pi o \vartheta \epsilon \hat{\omega}$  wünsche, sowie zend. jaidhyêmi ich bitte, gr.  $\vartheta \epsilon \sigma \sigma \sigma \vartheta \alpha \iota$  anflehen, germ. bidjan bitten? Oder zu lit. żaděti versprechen?

Das s-Fut. und der Conj. von guidiu sind von einem Stamm ged gebildet: non-gesmais, dia n-gessid-si, no-gigius (aus \*gigetsô), ngesar (gl. orari). Ebenso das Part. Fut. Pass. gessi (gl. adorandus). Hierher gehört auch cymr. gweddi (= vo-gedîm) "oratio, precatio".

# vo-gediâ Bitte, Gebet.

ir. foigde "mendicatio". + cymr. gweddi "oratio, precatio".

\*gen lachen.

ir. gen Lächeln.

Vgl. gr. γανάω (aus \*γηνάω) glänzen, sich erfreuen, γανόω glätten, erheitern, γάννμαι sich ergötzen (B.). Oder aus \*gesno-, skr. has lachen. S. o. \*gâsro-.

### geni- Keil.

ir. gein. + cymr. gaing. abret. gen; mbret. guenn "coin". lett. dfenis das zwischen den beiden Zacken der Gabel der Pflugschaar eingeklemmte Holz, vgl. dfenulis Stachel, asl. żelo Stachel (B.). cymr. cŷn ist aus lat. cuneus entlehnt.

genô "nascor", Perf. gegna, Fut. gigenâm.

ir. ad-gainemmar "renascimur", gainethar Ml. 44a, gnaither, gnitir "gignuntur", Perf. ro-génar "natus sum", Fut. gignid "nascetur". skr. jánâmi zeuge, Perf. jajäna; zend. \*zîzanaiti erzeugen, gebären. — gr. γί-γνεσθαι (ξ-γενόμην, γέγονα) geboren werden. — lat. gi-gno, genui, pro-genies. — as. kennid erzeugt, got. kuni, ahd. cunni, ags. cyn, an. kyn Geschlecht.

geno-, genio- Geburt.

gall. geno-s, gena in Boduo-genus, Cintu-genus, Camulo-genus, Divo-genus, Litu-gena, Ogri-genus, Mai-genus (aus Magio-g°), Medu-genus, To[u]tati-gen[o]s C.I.L. VI, 2407, Verbi-genus, Uro-geno-nertus; genio-s in Litu-genius, Matu-genia, Ate-gnia, Uro-genius, Uro-genia.

ir. gein Geburt. + cymr. geni "nasci". bret. ganet "né", guenel "enfanter".

skr. jána Geschlecht, Stamm. — lat. indi-gena eingeborner. Vgl gr. ἔκ-γονο-ς abstammend von, πρό-γονος vorher geboren.

### ení-genâ Tochter, Mädchen.

ogm. inigena (Inschrift von Pembrokeshire: AVITORIA FILIA CVNIGNI inigena cunigni avittoriges). air. ingen (jetzt inghean); nir. nighean (altir. \*nigen).

Vgl. gr.  $\xi \gamma - \gamma \acute{o} \nu \eta$  Enkelin,  $\xi \gamma - \gamma \epsilon \nu \acute{\eta} \varsigma$  einheimisch, lat. indigena. Wegen der Betonung ení-genâ s. ení.

# á(p)o-gno-s Abkömmling, Kind.

ogmisch -agnos, Gen. -agnî, ir. -án, Gen. -áin, Nom. Pl. -áin, Diminutivendung = cymr. -an GC. 273, 297 aus unbetontem -aen. So cymr. -yn = ir. -ên, Rc. VII, 325.

Vgl. gr.  $\alpha\pi\delta$ - $\gamma$ ovo $\varsigma$  abstammend,  $\nu\epsilon$ o- $\gamma\nu\delta\varsigma$  neugeboren u. s. w.

## ginti-s Kind.

acymr. Bled-gint "Wolf-kind", jetzt Bleddyn, Tur-gint. abret. Uur-gint, Indel-gent, Anau-gen u. s. w. zend. fra-zaiñti Nachkommenschaft. — lat. gens. Vgl. as. kind, ahd. kind, nhd. Kind.

## gnâto-s Sohn, gnâtâ Tochter.

gall. gnâtos in Ari-gnatus, Ate-gnâtos = bret. haznat (s. ati-darüber), Camulo-gnata, Cassi-gnatus, Cintu-gnatus, Cintu-gnatius, erstgeborner", Devo-gnata, Ollo-gnatus.

gr. -γνητος in Δημό-γνητος, Διό-γνητος, Ἡρό-γνητος, Θεό-γνητος, Κασί-γνητος. — lat. (g)nâtus, a-gnatus, co-gnatus. Vgl. ved. jñâtí Verwanter, got. knôds Geschlecht.

Möglicherweise steht gnâto-s für \*gnôto-s, vgl. gr.  $\gamma\nu\omega\tau\delta\varsigma$  Bruder, lett. fnõts Schwiegersohn.

## genu-s, genavâ Mund.

gall. Genava "Ostia".

ir. gin M., Gen. geno, Acc. Pl. ginu. + cymr. gên "gena, mentum", genau, Pl. geneuau "os, oris". corn. genau (gl. os). bret. guen "joue". Vgl. skr. hánu Kinnbacken, gr. γέννς Kinn, lat. gena, got. kinnus Kinn.

### gendô fasse, erbeute, nehme weg.

cymr. genni "contineri, comprehendi, capi" Davies.

Vgl. gr.  $\chi \alpha \nu \delta \acute{\alpha} \nu \omega$  fasse, lat. pre-hendo, got. bi-gitan erlangen, ir. gataim ich nehme weg, stehle (Grundform gattô < gaddô < gadnô'), oder vedisch gádhia was zu erbeuten ist.

### gemelo- Fessel.

ir. gemel Fessel.

ahd. uo-quemilo "racemus", vgl. gr. γέντο er fasste, asl. żĭmą drücke.

(\*gera,) grâ verehren, lieben.

grâto-n Liebe.

ir. grád N. Liebe.

lat. grâtus, gratia, vgl. skr. gṛṇāti preisen, zend. garanh Ehrerbietung, gr. γέρας Ehre, lit. gìrti rühmen, loben, preuss. pogirrien Lob.

Von der volleren Form der Wurzel stammt ir. gaire, goire Pietät (Grundform gariâ, goriâ), vgl. preuss. po-girrien Lob.

### Gerontio-s.

gall. Gerontius.

cymr. Gereint, Geraint.

gr. γέρων, γέροντες?

gergo-s rauh, wild s. gorgo-s.

gerto- Milch.

ir. gert .i. lacht.

skr. ghrtá Rahm, Butter, Schmelzbutter.

## \*gerbâ Runzel.

ir. gerbach (gl. rugosus) (Grundform gerbáko-s). asl. grübű Rücken, nsl. zgrbljen "corrugatus", preuss. garbis Berg (B.).

### gerso-s kurz.

ir. gerr kurz, gerraim ich kürze. + cymr. gerran "nanus".

Vgl. skr. hras-vá minder, kurz, klein, hrásati abnehmen und gr. χέρης schlecht, gering, schwach, χείρων schlimmer, schlechter, geringer.

# \*gel grünen.

cymr. gledd M. (Grundform glejo-) grüner Rasen.

Vgl. skr. hárita blond, gr. χλόος hellgrüne Farbe, lat. helvus "inter rufum et album", ahd. gelo gelb, lit. żélti grünen, asl. zelije "olera".

### gelô verzehre, t-Prät. gelto.

ir. gelid "consumit", ro-gelt "depastus est", Pl. geltatar LU. 57 b. skr. gilati verschlingen. — gr.  $\varkappa \alpha \beta \lambda \dot{\epsilon} \epsilon \iota \cdot \varkappa \alpha \tau \alpha \pi \dot{\iota} \nu \epsilon \iota$  Hes.,  $\varkappa \alpha \tau \alpha \beta \lambda \dot{\epsilon} \theta \epsilon \iota$  dass.,  $\delta \dot{\epsilon} \lambda \dot{\epsilon} \alpha \dot{\varrho} = \ddot{a}$  ol.  $\beta \lambda \dot{\eta} \dot{\varrho}$  Köder. — lat. gula, glûtio. — ahd. anfr. kela Kehle, Hals. — asl. -glǔtati verschlingen.

Hierher auch ir. gil .i. uisge (Grundform gelu-), gel Blutegel, corn. ghel (gl. vanguisuga). Vgl. skr. jala Wasser, Nass, julûkâ Blutegel, gr.  $\beta\delta\epsilon\lambda\lambda\alpha$  dass., an. kelda Quelle.

gelo-s (gilo-s?) weiss.

ir. gel weiss.

lit. żila-s grau, lett. fi'ls blau.

geldô ich verspreche, t-Prät. gelto.

ir. gellaim ich verspreche, da-r-ind-gult .i. rogellus LU. 73 b. got. fra-, us-gildan vergelten, ahd. geltan, nhd. gelten. — asl. żlêdą zahle, büsse.

geldo-s Pfand.

ir. gell Einsatz, Pfand.

got. gild Steuer, Zins, ahd. gelt, nhd. Geld. Vgl. gr. τέλθος · χρέος Hes. (und auch ὀφείλω?).

gesô, gestaô trage, gestu- Tragen.

ir. gus .i. gním, Imperat. ticsath (= \*to-aith-gestâtu) "tollat".

gr. βαστάζειν tragen. — lat. gero ges-si, gestâre. — an. kasta werfen. Hierher zieht Zimmer (KZ. 30, 15<sup>b</sup>) auch ir. do-uice, ro-uice, cymr. duc, corn. duk, bret. dougas.

gaslâ (gaslos-?) Stein, Pfeiler.

ir. gall Corm., Gen. gaille, gallân clochi LL. 111 10 (auch gaillech im Dat. Pl. gailleachaib O'Cl. s. v. gall). + cymr. gâl ,,stadium, meta, statio".

Vgl. lat. ag-ger, congeries, ahd. ches fester Boden, kis Kies, kisil Kiesel, an. kös Haufe, engl. cast werfen, asl. żestŭ hart (B.).

gestro- gestrig s. nokti- Nacht.

ginti-s Kind s. genô "nascor".

goittô verwunde (vorkelt. goizdô).

ir. goite verwundet (Grundform goittio-s), gaetas "qui occidit" Corm. s. v. galgat, gaod .i. guin O'Clery.

skr. hédati ärgern, kränken; zend. zôizhda hässlich. – lit. żeidżiù verwunde, żaizdà Wunde.

goidelos, geidelos Irländer.

ir. góidel. + cymr. gwyddel "Hibernicus".

Vielleicht ist gall. Geidumni, falls nicht in Gei-dumni zu zerlegen, verwant (B.). Oder zu lat. hoedus, wie osk. Hirpini zu lat. hircus? Oder zu lit. gaidys Hahn?

gourio-s edel.

ir. guaire edel.

Vgl. gr. γαῦρος fröhlich, stolz, γαυριάω stolz sein.

gotô "futuo".

ir. goithimm. + cymr. godineb "fornicatio, incontinentia, adulterium". Hierher vielleicht ir. goth "Speer".

gotto-s stammelnd, stotternd.

ir. gott, god (gl. blaesus), N. Pl. M. na Gaill guit. + cymr. gyth Murmeln, gythiad murmelnd.

Fick, indogerm. Wörterbuch. 4. Aufl. 2. Theil.

godiô ich bitte s. \*ged:god bitten.

goppo-s Mund, Schnabel.

ir. gop Mund, Schnabel, Schnauze.

Vgl. zend. zafan Mund (B.).

goppo-s aus gop-nó-s.

gobân- Schmied, gobânio-n die Schmiede.

gall. Gobann-ienos, Gobannitio, in Britannien Gobannio (jetzt Abergavenny).

ir. goba Schmied, Gen. gobann. + cymr. gôf, Pl. gofaint, gofion, gofiaid. corn. gof (gl. faber l. cudo). abret. Uuor-govan.

goni Wunde s. benô schlage.

gorô erwärme, goro-s Wärme.

ir. gorim ich wärme, gor Wärme, auch "pus" (Dat. Sg. do gur, Corm. s. v. prull). + cymr. gwrês "fervor, calor", gori eitern. bret. gor "(feu) ardent; furoncle".

gr. θέφος Sommerhitze, θέφονται · καίονται Hes. — lat. furnus Ofen. — asl. gorêti brennen, russ. gornŭ Heerd; preuss. goro "Vuerstant". S. das folgende.

Hierzu ir. gronn, gorn Feuerbrand, gall. grannos ("Apollini granno"), und vielleicht ir. grían F. "Sonne" (urkelt. g°réinâ), aus welchem grianan "Söller" in Nachahmung des lat. sôlârium gebildet ist.

goru- Eiter.

ir. gur Eiter, guirín (gl. pustula). + cymr. gôr "pus, sanies", goryn "pustula, papula".

gormo-s warm, roth.

ir. gorm in ruad-gorm Fél. Ep. 260, ga gorm-rúadh .i. ga dearg-rúadh O'Cl.

skr. gharmá Wärme, Glut; zend. garema warm, Hitze. — gr. θερμός warm. — lat. formus warm. — apreuss. gorme Hitze.

gorsmo-s dunkel.

ir. gorm blau, Nom. Pl. gormma Ir. Texte I, 600. + cymr. gwrm "niger, nigricans, infuscus" = abret. uurm in Uurm-haelon, Uuorm-haelon "aux sourcils bruns", Uurm-houen, Uurm-gen, Uurmbam.

gorgo-s, gergo-s rauh, wild.

ir. gorg wild, grausam, gearg .i. garg O'Cl.

gr. γοργός furchtbar, rauh.

gorto-s Garten, Feld.

ir. gort "seges". + cymr. garth, Pl. girth in acymr. luird, d. i. lu-irth = ir. lub-goirt. bret. garz "buisson, haie", gorz in li-orz "courtil, jardin".

gr. χόρτος Gehege, Hof, Futter. - lat. hortus, co-hors.

Hiervon sind skr. grhá Haus, prâkr. gadha Befestigung, zend. geredha Höhle, asl. gradŭ Mauer, Einfriedigung, Stadt, lit. gàrdas Hürde und żàrdis Rossgarten zu trennen. Wohin got. gards Haus, Familie gehört, ist zweifelhaft (B.).

lubi-gorto-s Krautgarten s. lubi-.

gormo-s warm, gorsmo-s dunkel s. gorô erwärme.

gutu-s Stimme, Wort.

ir. guth "vox".

Vgl. skr. gávate tönen, gr. γόος Klage, γοάω wehklagen, βοή Geschrei, Ruf, lat. bovare laut schreien, ahd. gi-kewen "vocare", lit. gauti heulen, asl. govorŭ Lärm, russ. govoritĭ reden, sprechen.

\*gub biegen.

ir. gúalu Schulter LL. 370°, Gen. gúalann (Grundform gublôn-). Vgl. gr. χῦφός buckelig (aus \*χῦφος), κῦφος Buckel, Höcker, asl. gǔbežĩ,,flexus", gǔnạti (aus \*gǔbnạti) biegen.

gulbano-s Stachel, Schnabel.

ir. gulban (gl. aculeum), gulba (rostrum). + acymr. gilbin (gl. acumine), jetzt gylf, gylfin, gylfant. corn. gilb (gl. foratorium), geluin (gl. rostrum). Vgl. nslov. golbati nagen? (B.).

gusô ich wähle, Perf. gegusa.

ir. to-gu "eligo", do-roi-gu "elegit", vgl. gu (Grundform gus-) in to-gu Wahl, das Beste.

skr. juṣáte gern haben, erwählen; zend. zuṣ lieben. — gr. γείω lasse kosten. — got. kiusan prüfen, wählen. S. das folgende.

to-gúsô ich wähle s. tó, Präposition.

\*gusto- gewählt.

Hiervon abgeleitet: ir. gussim (Grundform gustiô) in asa-gussim ich wünsche, ad-gúsim dass. skr. juṣṭá; zend. zusta.

gustu-s Wahl.

cymr. dewis Wahl. corn. diwys, dywys, dewesy. bret. di-us ,,election, élire".

lat. gustus Kosten. — got. kustus Prüfung, Beweis.

Oino-gustu-s, Kuno-gustu-s, Ver-gustu-s, Eigennamen, s. oino-s ein, kuno-s gross, veri, ver über.

de-gustu-s Auswahl s. dê::de, di.

glkki-s klug.

ir. glicc (gl. sapiens).

Vgl. gr. καλχαίνω nachdenken, sinnen, Κάλχας, got. glaggvô, glaggvuba genau.

glkki-s aus vorkelt. ghlghní-s. Schottisch gleg ist aus glicc entlehnt.

gnå erkennen, Perf. gegnô.

ir. ad-gên-sa, ara-gnoither "sciatur", as-gen-su "intellexisti" Ml. 140b, 39, eter-geuin "agnovit", itar-gninim "sapio prudentia", etar-gne "cognitio", in-gnae "intelligentia", in-gnaidi "intellectus". + cymr. adwaen (aus at-guo-gn-) für \*adwoen "scio" Rc. VI, 22, edwyn "scit".

skr. jânăti erkennen, kennen, Perf. jajñaú; zend. zhnâtar Erkenner. — gr. γι-γνώσχω erkenne, meine. — lat. -gnô-scô, nô-scô. Vgl. auch lat. i-gnârus, lit. żinóti wissen = asl. znati und ahd. -cnâan, ags. cnâvan "noscere".

"Das Praesens itar-gninim . . . . geht auf ein gna-nâ-mi zurück, und hat somit die Wurzelsilbe besser bewahrt als skr. jâ-nâ-mi" Windisch Ir. Texte II, 159.

Auf die Wurzelform gnê in ahd. cnâan u. s. w. sind vielleicht zu beziehen ir. ar-gníu ich rüste Speise und Trank zu, for-gníu dass., ir-gnam, ur-gnam Zurüstung, do-gníu ich mache, enclitisch dénim, Conj. do-gnéo, Perf. do-ri-gni, do-ri-géni, enclitisch derna; vgl. lett. finát par kõ für etwas sorgen und nhd. besorgen = herrichten (B.).

gnâto-s bekannt, gewohnt.

gall. gnâtos, Κατουγνατος, Epo-so-gnatus.

ir. gnáth bekannt, gewohnt. + cymr. gnawt "habitus".

skr. jñâta bekannt. — gr. γνωτός ge-, bekannt. — lat. (g)nôtus.

gnavo- ausgezeichnet.

ir. gno .i. oirdeire O'Cl. s. v. Dionn. + bret. gnou "manifeste, évident".

Vgl. lat. i-gnavus, an. knar tüchtig.

gnâto-s Sohn, gnâtâ Tochter s. genô "nascor". gnêo s. u. gnâ erkennen.

vo-gnêô ich diene.

ir. fogníu, fógnam (Grundform vo-gnêmu-). + cymr. gweini. bret. gounit "gagner".

gjâ Sehne.

cymr. gi F. "nervus", Pl. giau.

skr. jyâ F. Bogensehne. — gr. βιός Bogen. — lit. gijà Faden.

Vielleicht ist das Anfangsglied von gall. Gia-milos Rc. IX, 32 hierauf zu beziehen.

gragi- Herde von Pferden.

ir. graig, groigh (gl. equitium). + cymr. gre "equaria, grex equarum". corn. gre in gre-lin (gl. lacus).

Vgl. gr. γέργερα· πολλά Hes., γάργαρα Haufen, Menge und lat. grex, ahd. quarter, cortar, ags. corder Schaar.

grago- Hals, Nacken.

ir. forcrach (gl. faux) Sg. 24 b 5 aus \*for-grag, \*ver-grago-, wie Forcus Ad. I, 8 aus \*for-gus, \*vergustus, und tech aus teg  $= \tau \epsilon \gamma \sigma \varsigma$ .

Vgl. mhd. krage Hals, Nacken, jetzt Kragen, an. kragi Halskragen, engl. craw Kropf (der Vögel).

gragni- Ekel.

ir. gráin Ekel, gránna hässlich, ro in-graigthea (gl. impiata sunt) Ml. 100° 18, in-graigther (gl. impiatur) Ml. 127°, 9. + cymr. graen "lamentabilis, luctuosus".

Vgl. asl. groza Graus, Schauder (B.).

grâto-n Liebe s. \*gera, grâ verehren, lieben.

grâno-n Korn.

ir. grán N. "granum". + cymr. pl. grawn "grana", Sg. gron-yn. corn. gronen (gl. granum). bret. greunenn, Pl. greun.

skr. jîrṇá 1. gebrechlich, 2. Kümmel. — lat. grânum. Vgl. got. kaúrn, nhd. Korn und ahd. kerno, nhd. Kern, asl. zrŭno "granum", lit. żirnis Erbse; auch gr.  $\gamma \hat{v} \varrho \iota \varsigma$  feinstes Weizenmehl?

gravâ Krähe s. garô ich spreche.

gravo- Gries, grober Sand.

cymr. gro "sabulum, saburra, glarea". corn. grou (gl. harena), growyn (myyn growyn sandige Steine O. 2756). mbret. grouanenn, greanenn "sable"; nbret. grouan "gravier". Romanische Lehnwörter, welche hier anzuschliessen sind, s. bei Diez Wbch. II, 330 s. v. grève.

Vgl. an. grjót Steine, as. griot Gries, Gestade, ags. greót Gries, Stein geröll, Staub, ahd. grioz Sandkorn, Sand, lit. grústi stampfen, lat. rûdus Schutt und u. groudo-s (B.).

greisano- Gries, grober Sand.

ir. grían (zweisilbig): in grian ocus in gainem in mara Grand und Sand der See, LU. 26 8, ar úir ocus grían ibid. 106 b, 37. + cymr. graian "sabulum, saburra, glarea".

greusmen- Dunkelheit, Trübsinn.

ir. gruaim.

Vgl. asl. sŭ-grustiti se sich grämen.

\*gred stark sein.

ir. greimm Kraft, cymr. grym "vis, vigor" (aus \*gredsmen-). ir. greit (Grundform ghredhní, redupliciert gérait) Kämpfer. Zweifelhaft.

grendâ Bart.

ir. grend F. (in de ra-ordduig a greind dond [f]eór LL. 186<sub>b</sub>, 9. + cymr. bret. grann "cilium, palpebra".

Vgl. alb. krande (G. Meyer), got.-lat. granus, ahd. grana, an. grön Schnurrbart. Von got. \*grans stammen prov. gren, altfr. grignon, grenon, guernon etc. Diez Wbch. I, 222 s. v. greña.

grendio- Reisbund, Bündel.

ir. grinne "fascis, fasciculum".

Vgl. gr.  $\gamma \rho \acute{o} \nu \vartheta o \varsigma$  geballte Faust, ahd. cranz, nhd. Kranz, lit. grandis Armband, lett. grõds stark gedreht und skr. grantha Knüpfen, Binden u. s. w. (B.).

grendô schreite, Perf. gegranda.

ir. ad-greinn "persequitur", in-grennim verfolge, in-roi-grand "persecutus sum".

skr. gʻrdhyati streben nach. — lat. gradior, gressus. — got. grids Schritt. — asl. greda komme.

Hier hat sich der inlautende Nasal auch im Perfectstamme festgesetzt, obwohl nicht eigentlich zur Wurzel gehörig, vgl. kengô, glendô, skendô (Windisch KZ. XXIII, 232).

Zu grendô gehören die Nomina ir. gréim "progressus" (Grundform grendmen-) und gréss Angriff (Grundform grêssu- aus grendtu-), vermuthlich auch do-grés "continuo, semper" und grésach fortwährend.

\*grens antreiben.

ir. gréssacht Antrieb, grís Feuer, grísaim ich reize an. + bret. groez "ardeur".

skr. ghráinsa Sonnengluth, -schein, Helle.

ir. gréssacht : grís, grísaim zeigen den Ablaut ghrens : ghṛns.

gresmen- Bissen.

ir. greim (gl. buccella).

Vgl. ved. grásati verschlinge, fresse, gr.  $\gamma \varrho \dot{q}(\sigma) \omega$  nage, esse, an krás Leckerbissen.

groudos- Gewölbe, Kinnbacken, Wange.

ir. grúad, N. Gen. grúaide Wange, Pl. Acc. inna gruade (gl. convexa) Ml. + cymr. grudd; acymr. Pl. grudou (gl. ocellos) GC.<sup>2</sup> 105b, wo trudou eine falsche Lesung ist. corn. grud (gl. maxilla).

Vgl. lit. grústi stampfen nebst den übrigen unter gravo- Gries, grober Sand aufgeführten Wörtern und begrifflich lat. mâla, maxilla : macerare (B.). Oder zu as. grôt, ags. greát, nhd. gross?

gromnâ Sumpf, Morast.

celt. lat. gronna, grunna "palus" (s. Ducange, der hinzufügt "nostris Terre Gronelle, eodem sensu").

Vgl. lit. grìmsti, lett. gri'mt einsinken und lat. grâmiae Augenbutter, asl. grŭmêżdĭ dass., got. qrammiþa Feuchtigkeit, an. kramr feucht.

grutu- Quark.

ir. gruth geronnene Milch, Quark.

Vgl. ags. creódan drängen, md. krude Bedrängung, engl. crowd Gedränge, curd (schott. croods) Quark.

glagmâ Geschrei, Ausruf.

ir. glám F. Geschrei, Fluch.

Vgl. as. claga, ahd. chlaga, nhd. Klage (auch gr. βληχή Kindergeschrei?) oder gr. γλάζω lasse erklingen, an. klaka "clangere", skr. gárjati brüllen. glagsâ Milch.

ir. glas .i. bainne H. 3, 18, p. 650b, en-glas Milch und Wasser = anaghlas F. "aqua lacte commixta" Highland Soc. Dict. Vgl. gr. γάλα(κτ-) Milch.

glano-s rein, glänzend.

gall. Flussn. Glana, Γλανιχων Rc. IX, 32.

ir. glan rein. + cymr. glan. bret. glan "pur".

Vgl. gr. γληνος Schau-, Prachtstück, γληνη Pupilie.

Eine Ableitung von glano-s ist cymr. glain M., gemma, tessera', (Grundform glanjo-).

glanjâ Stille.

ir. glaine gáithe Windstille LL. 230, co ro-glanait gáitha dass die Winde sich legen möchten LL. 219 b.

gr. γαλήνη Wind-, Meeresstille.

glasto- grün.

ir. glass grün, blau, glassen Waid. + acymr. glas (gl. caerula, gl. viridis, gl. yalina). bret. glas "vert", glisi "livor, aegritudo". Vgl. mhd. mnd. nhd. glast Glanz (B.).

dubo-glasto-s s. dubo-s dunkel, schwarz.

gleivo- glänzend, klar.

ir. glé glänzend, klar. + acymr. gloiu (gl. liquidum), jetzt gloyw, gloiw. abret. Glueu, gloeu in Uueten-gloeu, gloiatou (gl. nitentia) für \* gloiuatou. Vgl. lit. żlėjà Dämmerung, ags. clæne rein, ahd. cleini rein, sauber, zierlich (B.).

glendô mache klar, Perf. geglonda.

ir. at-gleinn "demonstrat", fo-gliunn "disco", Perf. Sg. 3 roeglaind (= r'foeglaind), forogeglaind H. 2, 16, col. 781, in-glennat "vestigant", ingléis (gl. rimare) Ml. 140c. glése Glanz (Grundform glend-tjå). Vgl. mhd. glinzen, schimmern, glänzen, asl. ględati schauen.

### glennos Thal.

ir. glenn N., Gen. glinne (s-Stamm) Thal. + cymr. glynn M., vallicula". bret. glenn "pays".

Hierzu abrit. Ambo-glanna "die zwei Ufer", Glanna-tena Not. Dig. ed. Seeck p. 274, cymr. glann "ripa, margo", mbret. glann? oder zu mhd. klinnen, schweiz. klänen klimmen, an. klunna "to cling to"?

glinami bleibe hangen, Perf. gigla.

ir. glenim ich bleibe hängen, stecken, Perf. Sg. 3 -giuil. + cymr. glynu "haerere, adhaerere". bret. en-glenaff "adherere". ahd. klenan kleben, schmieren. Hierzu auch gr. βλέννα Schleim Rotz?

#### glôu- Ballen.

ir. gló-snáthe, glao-snathe "linea, norma", wörtl. Ballen-draht. skr. glau F. Ballen. Vgl. ahd. cliuwa, ags. clŷven, engl. clew Knäuel und gr. γλουτός Hinterbacken.

### glomaro- Zaum.

ir. glomar, Gen. glomair Zaum.

Vgl. lat. glom-us Knäuel, mhd. klammer "tenaculum", Klammer, nhd. klemmen.

## glôvo- Kohle.

cymr. glo, Sg. gloyn, "carbo, pruna, anthrax". mbret. glou "charbon", Sg. glouenn; nbret. glaon.

nnd. glû glühend, funkelnd, ahd. gluoan, an. glóa, ags. glôvan glühen.

### glûnos N. Knie.

ir. glún N., Gen. glûne (s-Stamm) Knie. + cymr. glin. bret. glin "genou".

Vgl. alb. g'u (g'uri, g'uni) Knie.

Glûno-mâro-s s. mâro-s.

### T.

\*tâ, Präs. tâjô ich thane, zerfliesse.

ir. tám "tabes". + cymr. tawdd M. "liquefactio" (Grundform tâjo-s), toddi (d. h. toði) "liquescere" (Grundform tâjô). bret. teuziff "fondre".

ags. pâwan, engl. to thaw, an. þeyja thauen, þeyr Thauen. — asl. tajati sich auflösen, vergehen, talŭ flüssig. Vgl. lat. tâ-bum, tâ-bes.

tailo- Mist.

cymr. tail "fimus, stercus". bret. teil "fiente".

Vgl. gr. τίλος "stercus liquidum".

taisto- Teig.

ir. táis, taes Teig. + cymr. toes M. bret. toas "pâte".

Vgl. gr. σταῖς, Gen. σταιτός Teig von Weizenmehl und Wasser.

tâô ich stehe s. \*stâ stehen.

\*tak ersticken.

ir. tachtaim ich ersticke. + cymr. tagu strangulare. corn., bret. taga.

tâkslo-Zimmeraxt.

ir. tál "ascia".

Vgl. skr. tákṣati behauen, takṣaṇî Axt, zend. taṣa Axt, gr. τέκτων Zimmermann, lat. texo, lit. taszyti behauen, asl. tesla "securis", tesati "caedere", ahd. dëhsala Beil, Hacke.

\*tag nehmen.

ir. \*tag, Gen. tagat = O'Clerys taghut, Dieb.

Vgl. lat. tagax diebisch, tangere, gr. τεταγών fassend, an. þukla tappen, fühlen, berühren.

togi-s angenehm.

gall. Togi-rix, der Flussname Togi-sonus und vielleicht die Mannsnamen Togius, Togiacus.

ir. toig angenehm.

tongô schwöre, Perf. tetoga.

ir. tong, tong-u ich schwöre, Perf. Sg. 3 do-cui-tig = lat. (te)tigit, 
#fris-tong "abiuro", fristossam "abiuraverimus". + cymr. tyngu. bret. toeaff "jurer". corn. toy.

Ir. do-d-fongad "qui id iurabat" Ml. 36a ist Analogiebildung. Auch bei den Kelten wird der Schwur mit der Berührung eines Körperteiles verbunden gewesen sein.

Nahe zu tongô gehören ir. cotach (= con-togo-) Vertrag und vielleicht ir. tenge, Gen. tengad Zunge (eine Nebenform teng s. bei O'Cl.).

 $*\langle s \rangle$ tag besprengen.

cymr. taen F. "conspersio, adspersio" (Grundform tagnâ).

Vgl. gr. στάζω träufeln, tröpfeln, σταγών Tropfen, (an. stökkva sprengen, sprützen.

taxi-s weich, sanft.

gall. Taxi-magulus.

ir. tais weich, sanft.

Vgl. gr. τήγανον, τάγηνον Tiegel, Pfanne zum Schmelzen (B.).

tati-, Präfix, s. tó.

tâti-s Dieb.

ir. táid Dieb.

asl. tatĭ Dieb, vgl. gr.  $\tau\eta\tau\acute{a}\omega$  (dor.  $\tau\vec{a}\tau\acute{a}\omega$ ) beraube, skr. tâyú Dieb, zend. tâyu dass., tâya Diebstahl.

tato-s Vater.

cymr. tâd "pater, genitor". acorn. tat; mcorn. tas, hen-dat "avus". bret. tat.

skr. tata Vater. — gr. τάτα, τέττα Väterchen. — lat. tata. — lit. tétis Väterchen; poln. tata, russ. tjatja dass.

\*tab schleudern, werfen.

ir. tabaill Schleuderwaffe, gabais tabaill doib a hOchainiu LU. 67<sup>b</sup> (Grundform taballi-s). + cymr. taflu "iacere". corn. toula, tewlel. bret. taul "coup"; nbret. taol (Grundform taballâ).

tanâ Zeit, tanavo-s dünn s. tenô "extendo".

tanaro-s brausend.

gall. Tanaros, jetzt Tanaro, Flussname.

skr. târa (aus tậra) laut tönend. — ags. punor, ahd. thonar. Vgl. skr. tanayitnú rauschend, donnernd, gr. τέννει · στένει, βούχεται (Hesych), lat. tonâre. (Zweifelhaft.)

tano- Stand s. \*stâ stehen.

tamô "morior", Perf. tetama.

ir. tamaim ich ruhe, Perf. tathaimh, Pl. tamhatar.

skr. tam, tämyati den Athem verlieren, ersticken, unbeweglich werden. Vgl. lat. temulentus, asl. tomiti "vexare".

\*tamb schmähen.

ir. támailt "opprobrium, insultatio". + bret. tamal "un blâme". gr. στέμβω schelten, schmähen, στοβέω schelte, στοβάζω dass.

tamnô ich beschneide, behaue, verstümmele.

ir. tamnaim : ro-machtait laoich 7 rotamhnait colla leó Helden waren von ihnen niedergehauen und Körper verstümmelt Four Masters A.D. 733. gr.  $\tau \epsilon \mu - \nu \omega$ ,  $\tilde{\epsilon} - \tau \alpha \mu o \nu$  schneiden, behauen.

Derselbe Stamm, nominal verwendet, scheint in ir. tamon Stamm, "truncus" vorzuliegen.

(\*tara), \*trâ bohren.

cymr. cynrhonyn "termes, lendix", Pl. cynrhawn, cynrhawni "vermiculari". corn. contronen (gl. cimex), kentreynnyn "vermiculamur" D. 74. bret. controunenn "ver de viande". Grundform kon-trâno-.

gr. τέφετφον Bohrer, τεφηδών Holzwurm, τρανῶς durchbohrend. — lat. terebra, tero: trîvi. — asl. tĭrą: trêti reiben. S. d. folgende.

#### taratro-n Bohrer.

gall. \*taratro-n, franz. tarière Bohrer.
ir. tarathar "terebra". + cymr. taradr. acorn. tarater; mcorn.
tardar O. 1002. bret. tarazr "tarière".
gr. τέρετρον Bohrer, vgl. lat. terebra.

\*trâno- Grashalm.

ir. tráinín kleiner Grashalm.

skr. tṛṇa Gras, Grashalm. — got. þaúrnu-s Dorn. — asl. trŭnŭ Dorn.

Hierzu vielleicht Hesych's τρότα · εράλματα. η φάμματα άνθινα.

#### taro-s schnell.

gall. Taros, Tarus (Plin.), Tara, Flussnamen.

ir. tara tätig, lebhaft (O'R.) (Grundform tarajo-s).

Vgl. skr. taráni rasch, energisch, tarasâ eilends, flugs.

Ein anderes taros (vielleicht aus \*tarpos) im Mannsnamen Deio-taros (vgl. gr.  $T \epsilon \varrho \psi \iota - \vartheta \epsilon a$ ).

### targså Rücken.

ir. tarr 1. Rücken, Hintertheil, 2. Bauch, Unterleib (ar =  $\bar{t}$ ?). + cymr. torr F. "abdomen, venter". abret. tar (gl. uentrem); mbret. torr. lat. tergus, tergum.

Wegen ir. tarr Rücken vgl. for a thairr LL. 65 a, 39 = for druim, LU. 69 b, 15. — Der vocalische Stamm \*targså ist eine Erweiterung des s-Stamms targos- = lat. tergus.

tar\s\to- Durst s. \*ters trocken sein.

#### tarvo-s Stier.

gall. tarvos, Dimin. Tarvillus.

ir. tarbh Stier. + cymr.tarw. corn.tarow. abret.taruu in Ran-taruu; nbret.tarv, tarf Ochse.

lat. torvus? Eher zu lat. taurus (mit idg. u-epenthese), gr. ταῦρος Stier, preuss. tauris Büffel, asl. turu Auerochs, finn. tarvas.

## tarsâko- furchtsam.

ir. tarrach furchtsam.

Vgl. skr. trásati erzittern, erschrecken, gr.  $\tau \varrho \epsilon(\sigma) \omega$  zittern, fürchten, lat. terreo, lit. triszèti zittern, schaudern.

talo-s Stirn.

gall. talos in Cassi-talos, Dubno-talos. abrit. Gen. Sg. Rottali (leg. Ro-tali).

cymr. tâl "frons". corn. tâl. bret. tal "front".

skr. tala Fläche, Handfläche, pâṇi-tala Handfläche, pâda-tala Fuss-Sohle. — gr. τηλία Würfelbrett. — lat. sub-tel, vgl. tellus. — ags. pëlu Brett, an. pil Bretterwand, ahd. dil Diele. — asl. tĭlo "pavimentum"; apreuss. talus Fussboden, lit. tìlės Bodenbretter im Kahn, lett. tilandi, tilgaldi dass.

Aus dem Irischen vgl. talam (Stamm talmon-) Erde.

talko- Mahlkorn, Mehl.

cymr. talch M. "granum contritum". corn. talch (gl. furfures). Vgl. russ. tolokno gedörrtes Hafermehl, tolokŭ Dreschtenne, asl. tlŭką schlage.

talksmi-, telksmi- Schlinge, Tragriemen.

ir. tailm F. + cymr. telm "laqueus" (Davies). mbret. talm "fronde", vann. talm "un coup (de tonnerre)" (Rc. V, 224, wo ir. talmaide plötzlich verbunden ist).

tavi- Stärke, Kraft s. \*teve, tû mächtig sein.

 $te\langle p\rangle$ ens heiss,  $te\langle p\rangle$ esmo-s dass. s. \* $te\langle p\rangle$ ô brenne.

⟨s⟩téigô gehe.

ir. tíagu, tíagaim ich schreite, gehe.

skr. stighnute springt auf, Maitrâyaṇisamh. (Bübler). — gr. στείχω steige, gehe. — got. steigan steigen. — asl. stigna komme wohin; lett. stéigt eilen, lit. staigus hastig.

embi-teikto- Umhergehen, Wandern s. embi (ambi?).

⟨s⟩tiktâ Gehen.

ir. techt Gehen. + cymr. taith F. "iter". bret. tiz "hâte".

teillo-s Betrug.

cymr. twyll M. "dolus, fraus". corn. tulle. bret. toellaff "décevoir". skr. tirayati verborgen halten (?, wird zu tirás gezogen) (B.).

\*te⟨p⟩ô brenne.

te\langle p\rangle ens. Gen. te\langle p\rangle entos heiss.
ir. té, Pl. téit "fervidus", téite (Grundform te\langle p\rangle entjå) "fervor".
skr. tápati brennen, Partic. tápant. — lat. tepeo, tepens.

te\(\rho\)esmo-s heiss.

ir. timme (Grundform te $\langle p \rangle$ smjâ) Hitze. + cymr. twym, corn. toim, bret. toem heiss.

te\(\rho\)net- Feuer.

ir. tene, Gen. tened Feuer. + corn. tanet in Guen-tanet. bret. tanet in Eu-tanet, Ris-tanet, Tanet-biu, Tanet-car, Tanet-guion, Tanet-marcoc etc.; nbret. tanijen "inflammation" (weist auf altkelt. tenetinnâ).

 $te\langle p \rangle nos-(te\langle p \rangle snos-?)$  Feuer.

ir. ten Feuer, tellach (aus \*ten-lach) (gl. focus). + cymr. tân M. "ignis, rogus". abret. tan (gl. focus), tein, tain (aus \*tenî, \*tenesos) in Teingui, Taingui Rc. VIII, 71; nbret. tan "feu". zend. \*tafnanh Hitze.

te\p\stu- Hitze.

ir. tes M., Gen. in tesa (gl. caloris). + cymr. tes. corn. tes (gl. feruor), entre-des (gl. cauma). bret. tez. Vgl. skr. tápas Hitze, lat. tepor.

teutâ Volk s. \*teve, tû mächtig sein.

1. tekô flehe, Perf. tetaka, t-Prät. tekto.

ir. ateoch (= ad-tekû) "precor", cuintgim (aus con-ud-techim) "peto", conaitigim "quaeso", conaitigir "poposcit", conaitecht "quaesivit", conoitechtatar "poposcerunt", con-degim "quaeso". as. thiggian flehen, ahd. dikkan dass.

2. tekô fliehe, Perf. Sg. 3 tetâke.

gall. Tîcînus (aus Têkêno-s) Flussname.

ir. techim, Perf. Sg. 3 táich, Pl. 3 ro-tachatar, abs. Form tachaitir. + bret. tech "fuite", techet "fuire".

skr. tákati schiessen, stürzen; zend. tacaiti laufen, eilen. – asl. teka laufe, fliesse; lit. tekù fliesse, laufe.

Mit ir. intech N. Weg (aus eni-teko-n) vgl. zend. taka N. Lauf, lit. táka-s Pfad und itekéti einfliessen, ksl. tekŭ Lauf.

tekkô ich fliehe (vorkelt. tek-nô').

abret. \*techam ich fliehe; mbret. techet "fugere".

Vgl. lit. tékinas laufend, schnell, lett. tezinus in kleinem Trabe.

tektô erlange.

ir. techtaim ich habe. + cymr. teithi Fähigkeiten, Kennzeichen, teithi gwraig "muliebria i. e. menstrua". bret. tizaff "atteindre". Vgl. gr. ἔτειμον erreichte, τίπιω zeuge, as. thiggian, ags. þicgan, an.

þiggja annehmen, empfangen, lit. tenkù (tèkti) zu Teil werden, hinreichen, womit Miklosich nsl. teknoti schmecken vergleicht (B.).

teko-s, teki-s angenehm, schön.

ir. tich, tig in é-tig hässlich, ad-éitche "abominatio", ad-éitchiur "detestor". + acymr. teg-guis(c) (für \*tec-guisc) "pulchra veste indutus"; ncymr. têg "pulcher, bellus, venustus, serenus".

Hierzu der gall. Mannsname Tekos?

tonketo-, tonketâ Fügung, Schickung.
ir. tocad Glück. + cymr. tynged F. "fatum, fortuna".
Vielleicht gehört Tuncetace einer britischen Inschrift (Hübner 101) hierher.

tegô decke, Perf. tetoga, t-Prät. tekto.

ir. conútgim (con-ud-tegim), cúimtgim (gl. architector, gl. construo), Perf. Sg. 3 con-ro-taig "exstruxit", Pl. 3 conrótgatar, t-Prät. conrotacht "construxit" (aus con-ro-ud-tacht) LU. 76a, ar-do-utacht "restoravit eam".

lat. tego, vgl. das folgende, sowie skr. sthágati verhüllen, verbergen, gr.  $\sigma \tau \acute{e} \gamma \omega$  decke, lit. stěgiu dass.

tegos- Haus.

ir. teg, tech N., Gen. tige. + acymr. tig gocobauc "Nottingham", Asser Leben Alfreds; ncymr. t $\hat{\mathbf{y}}$ , Pl. acymr. te (in dol-te gl. fanis), ncymr. tai. corn. ti (gl. domus); mcorn. chy. abret. tig, teg, ti in bou-tig, teg-ran, Ran-Ti-mor, Laed-ti. gr.  $\tau \epsilon \gamma \sigma s$  Dach.

In ir. cumtach N. (gl. constructio, gl. ornatio) aus \*cúm-od-tego-, Gen. cumtaig, intech Degenscheide (Grundform eni-tego-s) und teglach = acymr. telu = corn. teilu (gl. familia) (Grundform tego-slougo-s) ist tego- = tegos- enthalten.

tego-slougo-s Haushalt s. slougo-s.

klukko-tegos- Glockenthurm s. klukkos, klukkâ Glocke.

datlo-tegos- s. datlu- Versammlung.

tegerno-s, tegernio-s Herr.

abrit, Cato-tigerni, Tigerno-ma[g]li; vgl. gall. Tigernum, Castell im Arvernerlande.

ir. tigerne "dominus". + acymr. Eu-tigern, Eu-tegern; mcymr. E-dern, Edyrn; cymr. teyrn "rex, tyrannus". corn. teern (in Wen-deern). abret. Tiarnan (= ir. Tigernân), Tiarn-mael, Mach-tiern, Ri-tiern, Uuiu-tihern, Tiern-mael. Vgl. lat. tugurium Hütte.

tegernâko-s herrisch. abrit. Tegernacus (Hübner 58). ir. tigernach. + cymr. Teyrnog. abret. Tiarnoc.

tegu- dick.

ir. tiug dick, Compar. tigiu. + acymr. teu (gl. obtonso, leg. obtuso); ncymr. tew. corn. tew. bret. teu "épais".
an. þykkr, þjokkr, ags. þicce, engl. thick, ahd. dicchi, dich, nhd. dick. Begriffl. vgl. gr. στεγνός bedeckt, fest, dicht. — Wegen des i in tiug vgl. beru-, medu- u. s. w.

togo- (togatu-, togiâ, togejô, togenâ) Decke. ir. tuige (gl. stramen), im-thuge Bekleidung, tuigim ich bedecke, tugen "die Toga der File". + cymr. to "tectum", toad "tegmentum", toi "tegere", toëdig "tectus", am-do. corn. to (gl. tectum). bret. toenn, (hanter)toetic "semitectus".

lat. toga. — an. þak, ags. þäc, engl. thatch, deutsch Dach. Höchst wahrscheinlich gehören auch abrit. Togo-dumnus und acymr. tou-lu (Rc. VI, 49) (aus togo-slougo-s, vgl. telu unter tegos-) heut teulu hierher.

embi-togo-, embi-togiâ (-aiâ?) s. embi (ambi?).

\*teb berühren, schmecken.

cymr. tafawd, tafod "lingua" (aus \*tebäto). corn. tava berühren: gas vy the dava lass mich dich berühren Cr. 1591, an dan dava "à tâtons" D. 1002, tavas Zunge. mbret. tafha schmecken, teaut Zunge; nbret. tañva, teod.

Vgl. an. pefa ,,to smell, sniff" und begriffl. mhd. smecken 1. schmecken, 2. riechen (B.).

In den cymr. und corn. Formen kann vortoniges e zu a geworden sein. Wegen bret. eau, eo aus ebo vgl. reor = cymr. rhéfr und geol = cymr. gwefl.

(s)tebiô ich lache.

ir. tibiu ich lache.

lit. stebiů'-s staune.

"Ebenso vereinigt bekanntlich die Wurzel smi beide Bedeutungen (lachen und staunen) in sich: skr. smita-m 'risus', engl. smile; skr. vi-smaya-s staunen, lat. mirus" (Windisch KBeitr. VIII, 440). — S. (s)tombo-s.

 $te\langle p \rangle$ net- Feuer s. \* $te\langle p \rangle$ ô brenne.

tenô "extendo".

abret. tinsit (gl. sparsit).

Vgl. skr. tanóti dehnen, strecken, gr.  $\tau \epsilon i \nu \omega$  spanne, lat. ten-do-, teneo got. -panjan dehnen und das folgende.

tanâ Zeit.

ir. tan Zeit, Acc. Sg. tain in in-tain "cum, quando". Vgl. skr. tan Ausbreitung, tánâ fort und fort.

tanavo-s dünn.

ir. tana dünn. + corn. tanow. bret. tanau. aber cymr. teneu. skr. tanú dünn, schmal. — gr. τανυ-, ταναός ausgespannt, lang. — lat. tenuis. — an. punnr, ags. þyn, engl. thin, ahd. dunni dünn. — lit. te'ws schlank, lett. tiws dünn; aslav. tĭnŭkŭ dünn. Gallisch taniacae Varro R.R. II, 4. 10 wird auch hierher gehören.

teni-s zart.

gall. Teni-genonia. ir. tin.

tenuô ich verschwinde.

ir. tinaim verschwinde.

lat. at-tenuo.

tņtâ Saite.

ir. tét F. Saite. + acymr. tant, Pl. tantou (gl. fides), or comtantou (gl. bombis), heut tant, Pl. tannau M. Vgl. skr. tántu, tánti Schnur.

\langle s\rangle tenovo- Thal.

cymr. tyno M. "area, areola, vallicula". bret. tnou "vallée". att.  $\sigma \tau \epsilon \nu \delta \varsigma = \text{ion. } \sigma \tau \epsilon \nu \nu \delta \varsigma$  (aus  $\sigma \tau \epsilon \nu \epsilon \delta - \varsigma$ ) eng, schmal,  $\tau \alpha \sigma \tau \epsilon \nu \epsilon \delta$  Engpässe,  $\sigma \tau \epsilon \nu \nu \gamma \varrho \delta \varsigma = \sigma \tau \epsilon \nu \delta \varsigma$ .

 $te\langle p \rangle$ nos- Feuer s. \* $te\langle p \rangle$ ô brenne.

tenos unter, Präposition. cymr. tan. bret. di-dan.

lat. tenus.

tenkô festmachen, fügen.

ir. co-técim "coagulo", arnaib cétnaib coiteicthib (gl. ad prima coagula) Ml. 44 a 10, vgl. ir. téchtaim gerinne (Grundform tenktô) und ir. téchte gehörig, recht (Grundform tenktjo-s).

Vgl. skr. tanakti zusammenziehen, âtanakti gerinnen machen, an. béttr dicht, mhd. gedîhte dass., lit. tánkus dicht (B.).

Eine Ablautsstufe des Wurzelverbs erscheint in abrit. Tanco-rix, Tanconus, Tancinus, cymr. tange "pax", di-dange, dem weibl. Eigennamen Tangwystl "vas, vadimonium et arrha pacis" (Grundform tnko-oder tanko-Friede, eigentl. Verbindung B.).

\*tend, \*tond schneiden.

ir. ro-s-teind cona scín (er schnitt es mit seinem Messer) LL. 116 b, 19, tenn .i. ledradh O'Dav. p. 121, tangatar na namait ro-thunsetar [leg. -thunnsetar] Bretnu amal gort abbaig (die Feinde kamen und hieben die Briten nieder wie ein reifes Kornfeld) Laud 610, fo. 90<sup>a</sup>, 1.

lat. tondeo, vgl. ir. teinm Knacken (a teinm 7 a tomailt BB. 367 b 34), teinmheadh .i. gearradh O'Cl.), lat. tinea ein nagender Wurm, asl. teti "caedere" und das folgende.

#### tendmen Biss.

ir. témm, nir. teum Biss, Anbeissen. + cymr. tam, tammaid "bolus, offa". corn. tam, Pl. tymmyn, bret. tamm.

Vgl. gr.  $\tau \epsilon \nu \delta \omega$  nage (falls dies nicht für k'endô [vgl. lit. kándu beisse] steht).

\*teme dunkeln.

#### temeno-s dunkel.

ir. temen Corm. s. v. teim.

asl. timinu dunkel, vgl. skr. támas Finsterniss, támisrâ dunkle Nacht, lat. tenebrae, lit. tamsà Finsterniss, ahd. dëmar Dämmerung (woher mbret. themer, demer [gl. obscurus] Ann. de Bret. II, 566).

#### temelo-s Finsterniss.

ir. temel Finsterniss. + bret. teffal "sombre".

Das w von cymr. tywyll dunkel, finster, tywyllwch, corn. tiwulgou (gl. tenebrae) kommt nicht aus m. Vielleicht ist tywyll = to-+gwyll "tenebrae" Davies.

## temppu- Saite (vorkelt. temp-nú-).

ir. timpán Saiteninstrument.

Vgl. lit. tempiù, tèmpti dehnen, temptýva Sehne, asl. tetiva "chorda". (s)temppu- Pfeiler (vorkelt. stembh-nú-).

ir. timpán stehender Stein, kleiner abgebrochener Hügel (Joyce Irish Names of Places 389).

zend. -çtembana Stütze, Pfeiler, vgl. skr. stámbhate feststellen, stützen, stambha Pfosten, Pfeiler, lit. stambas Kohlstrunk. — S. (s)tombo-s.

tembi-, zusammengesetztes Präfix, s. tó, Präposition.

## (\*tere überschreiten.)

trei, tri, tris "per".

ir. tria durch. + acymr. troi; ncymr. trwy, drwy, try-dwll, try-wanu, try-chwydd "caducus". corn. dre: dre weres agan Dew ny. bret. dre; abret. tre, dre, dri, als Intensivpräfix in Tre-derh, Tre-lowen, Dre-unobri, Dri-monoe u. s. w.

tri-, Intensivpartikel.

gall. tri in Tri-cassini, Τρι-καστινοι, Tri-colli, Tri-novantes, Triulatti. abrit. Tri-santôn (Τρισάντωνος ποταμοῦ ἐκβολαί Ptol. II, 3.3). ir. tri-. + cymr. tri-, tre-. abret. Tre-anton, ein Mannsname, welchen Loth mit dem o. angeführten Tri-santôn verbindet. skr. tiri- in tiryáñc quer: tiráti überschreiten, durchleben, überwinden (B.).

trimo-, Intensivpräfix.

ir. trem-bethe GC.<sup>2</sup> 879, trem-dea "magnorum deorum" Trip. Life 32, trem-glicce "pervicacia", Ml. 141°, 4. + acymr. trimuceint dreissig, wörtlich "Grossanzahl von 20", vgl. ir. mór-féser, mór-séser sieben Personen, wörtlich "Gross-anzahl von sechs Personen" und engl. long hundred "120".

Wegen der Bildung s. kóm, kon.

trns jenseit, über.

cymr. tra in tra-chefn "retro, iterum", tra-chwyddo, tran-noeth "post noctem", tra-thyn "admodum tenuis", tra-chwres "calor (gwres) nimius", tra-mor "transmarinus".

skr. tirás durch, über = zend. tarô dass., lat. trans.

(\*ters trocken sein.)

têrsos trocken, Land.

ir. tír Land (s-Stamm), tír trocken SR. 7897, 7928, tírim dass. + acymr. ir tir (gl. fundum). corn. tir (gl. tellus). bret. tir ,,la terre".

lat. terra (aus \*tersâ), osk. teerúm "territorium".

vgl. skr. tṛṣyati dürsten, gr. τέρσομαι trocken werden, dürr sein, got. gaþairsan verdorren.

ter(s)qo-s spärlich.

ir. terc, teirc (gl. rarus), teirce (gl. raritudo).

lat. tesquos aus \*tersquo-s.

tar(s)to- Durst.

ir. tart Durst.

Vgl. as. thurst, and. durst Durst.

\*tel, \*tal nehmen, heben.

ir. taile (gl. salarium), tuaras-tal (tu-fo-ar-as-t°) Miethe, Lohn, tale damsa a log zahle mir seinen Preis Ml. 36 a, 32, tallaim nehme weg (Grundform talnô), tall .i. goid, Diebstahl. + cymr. tâl ,,solutio, compensatio, pensio". corn. und abret. tal ,,solvit"; mbret. tal-vout ,,valoir, profiter, récompense".

skr. toláyati aufheben, wägen, vergleichen. — gr. τετλάναι ertragen, gewinnen, τέλος Abgabe. — lat. tulisse, tollo. — got. þulan dulden, ertragen.

Ausser dem folgenden Wort sind wohl auch ir. tol Wille (Grundform tolâ) und telach Hügel, Höhe (Grundform telâkâ), sowie cymr. tlawd "pauper, inops", ncorn. troth, bret. treut "maigre" (Grundform tlâto-s) und ir. tlaith sanft (Grundform tlati-) hier anzuschliessen. Noch unsicherer wäre die Heranziehung von acymr. tluith: or maur dluithruim (gl. multo . . uecte) Juv. p. 90 (Grundform tlukto-) und ir. lucht Portion Broc. h. 47.

telno-s Riemen, Streifen.

ir. tell M. Schleuderriemen Corm. s. v. tailm, N. Pl. coin-téill Hundepeitschen.

skr. tûņa Köcher aus \*tûlna. Vgl. gr. τελαμών Tragriemen, Binde.

teliâ Lindenbaum.

ir. teile Lindenbaum, Gen. Sg. crann teile Isaiah VI, 13. lat. tilia.

Die Heranziehung von gr. πτελέα Ulme, Rüster ist wegen epidaur. πελέα und der Hesychischen Glossen τιλίαι · αἴγειροι, ἀπελλόν · αἴγειρος kaum zulässig (B.).

telksmi- Schlinge, Tragriemen s. talksmi-.

(\*teve,) tû mächtig sein.

tavi- Stärke, Kraft.

ir. teo Stärke, Kraft.

Vgl. skr. tűya kräftig, stark, tuvi- stark, távişî Kraft = zend. tevîşi, gr.  $\tau \alpha \ddot{v}_S \cdot \mu \acute{e} \gamma \alpha S$ ,  $\pi o \lambda \acute{e} S$  Hesych.

Ir. teo aus tavi wie eo- (in Eogan u. s. w.) aus avi.

## 1. teutâ, 2. \*toutâ Volk.

1. Gall. Teuto-matus, Teuto-bodiâci, Teutatcs.

ir. túath F. + cymr. tûd "terra". corn. tus. bret. tud "gens".

2. Gall. Toovriovs (Stamm toution-?) Magistrat, Toutissikno-s Sohn des Toutissos, Toutati (C.I.L. III, 5320, VII, 84), Toutio-rix Orelli 2059, Tôtati-gen[u]s (C.I.L. VI, 2407).

umbr. toto Stadt, osk. túvtú "populus". — got. piuda Volk. — apr. tauto Land, lett. táuta Volk, lit. tautà Deutschland.

Ir. túath links, nördlich (Grundform toutâ), túaith im Norden, túathum zu meiner Linken ist schwerlich hierher zu ziehen, eher zu got. Þiuþ Gutes, vgl. gr. εὐώνυμος.

Toutio-rîx, Touto-rîx, Eigenname.

Gall. Toutiorix, ein Beiname Apollos.

cymr. Tutri = got. Theudericus, nhd. Dietrich.

Touto-valo-s, Eigenname.

ir. Tuathal. + acymr. Tutgual.

Vgl. apr. Teutewil (B.).

tû schützen.

ir. cumtúth (= com-od-tûtu) beschützen Sg. 31 b 9. lat. tueor, tûtus.

tesores drei, Fem., s. treis drei.

 $te\langle p\rangle$ stu- Hitze s. \* $te\langle p\rangle$ ô brenne.

 $\langle s \rangle$ tiktâ Gehen s.  $\langle s \rangle$ teigô gehe.

to-, demonstrativer Pronominalstamm.

ir. ua-d "ab eo", ua-di "ab ea", ua-dib "ab eis".

skr. tad = gr.  $\tau \dot{o}(\delta)$ , lat. (is-)tud, got. þata, lat. topper (aus \*tod-per), umbr. (es-)to, lit. tas der, asl. tŭ dass.

tó, Präposition mit Dat., auch Verbalpräfix (proklitisch do-, da-).

ir. t', do- (vortonig du-) z. B. in do-bíur, do-cúiriur, do-gáirim, do-gáim, do-gáithaimm, do-mélim, do-móiniur. + cymr.du- (du-beneticion), dy-, y. corn. dhi. bret. do, da.

Bugge vergleicht got. du aus \* þu zu  $(,,\pi\varrho\acute{o}\varsigma,\,\epsilon i\varsigma\lq\lq)$ , Präpos. mit Dat., auch Verbalpräfix.

to-agô.

ir. taig komm! + bret. deuaff "je viens".

to-gúsô ich wähle, tó-gustio-s gewählt, tó-gustu-s Wahl.

ir. dogáim, Part. Prät. Pass. túicse (to-gus-tio-). + bret. diuz "choix".

to-vessåko-s Anführer, to-vessu-s Führen, Führung s. vedô ich bringe, führe.

tati- (aus to-ati-), Präfixverbindung.
ir. do-aith, taith. + cymr. dat-. corn. das-. bret. daz-.

to-ati-qṛnêmi ich kaufe zurück.
ir. doathcrenim. + cymr. dadbrynu zurückkaufenbret. dazprenaff "racheter".

tembi- (aus to-mbi-), Präfixverbindung.
ir. timm-. + cymr. dam-. corn. dom- in domethy. bret.
dim- in dimiziff.

to-vo-, Präfixverbindung.
ir. do-fo, to. + cymr. dy-o. abret. do-uo, do-guo.

toibos Seite.

ir. tóib N., Gen. Sg. tóibe, LB. 251 a, 68. + cymr. tu M. corn. tu. bret. tu "côté".

\*toug, \*tug schlagen, schnellen.

ir. túag F. Axt, tuagaim ich schlage mit der Axt, do gai túagach LU. 126a, túag Bogen (Grundform tougâ), tocht Theil, Stück (Grundform tukto-), tothocht Zubehör.

Vgl. skr. tuj schlagen, stossen, schnellen.

\*toutâ Volk, Toutorîx, Toutovalos s. \*teve, tû mächtig sein.

togi-s angenehm s. \*tag nehmen.

togo- (togatu-, togiâ, togiô, togenâ) s. tegô decke.

tonakâ Tunika, Mantel.

ir. tonach .i. léine .i. brat O'Cl., tonach (Gen. tonaige) drúad Trip. Life 58, 60, Dat. tonaig .i. inar LB. 166a.

lat. tŭnĭca, aus welchem man das irische Wort gewöhnlich entlehnt sein lässt. Allein die irische Lehnform von tunica lautet tuinech O'Dav. 120 (vgl. baislec, braissech aus basilĭca, brassĭca).

tonketo-, tonketâ Fügung, Schickung s. \*tektô erlange.

tongô ich schwöre s. \*tag nehmen.

⟨s⟩tombo-s Busch.

ir. tomm, Dat. Sg. san tum luachra in das Binsengestrüpp.

skr. stamba Busch, Büschel, çara-stamba Röhricht, vgl. stíbhi Büschel, gr. σταφυλή Weintraube.

Vielleicht mit (s)temppu- und tebiô zusammenhangend.

### toranno-s Donner.

ir. torann Donner. + cymr. tarann. corn. taran (gl. tonitruum). gr. τορός laut, τορέω laut sagen. — lit. tàrti sagen, apr. târin Stimme (B.). gall. Taranis, Taranu-cno, ir. tairm Lärm (vgl. lit. tarmé Ausspruch) stehen auf andrer Ablautsstufe.

torianâ Weizen.

ir. tuirenn F. Weizen.

arm. çorean Weizen. Hierzu auch lat. turunda?

Idg. Anlaut sth-?

torko- Flechte.

ir. torc: muin-torc (gl. torques). + cymr. torch F. ,torquis, catena", woher torchi "in torquem cogere, torquere", torchog "torquatus". asl. trakŭ "fascia", vgl. preuss. tarkue Bindriemen, gr. α-τρεκής unverhohlen, ἔτρακτος Spindel, skr. tarkú dass. (B.).

#### torko-s Eber.

ir. torc Eber, (übertragen) Fürst (vgl. an. jöfurr 1. Eber, 2. Fürst). + cymr. twrch "porcus, verres, majalis". corn. torch (gl. magalis). abret. turch, mbret. tourch "verrat".

#### toliô ich schlafe.

ir. tuilim ich schlafe, con-tuilim (= con--to) ich schlafe ein; nir. codal Schlaf.

asl. toliti besänftigen, serb. utoliti still werden; lit. tyléti schweigen (B.).

tovo dein s. tû du.

- 1. tû schützen s. \*teve, tû mächtig sein.
- 2. tû du.

ir. tû, infigiert t = \*tv. + cymr. ti. corn. ty, te. bret. te. zend. tû, gr.  $\tau \dot{\nu} - \nu - \eta$ , lat. tû, an. bú, asl. ty, preuss. tou.

#### tovo dein.

ir. tu, to, do. + mcymr. teu, dy, Ty-Frydawg. corn. dhe; acorn. Te-Rithian. bret. da. Ein altbret. to scheint in folgenden Heiligennamen vorzukommen: "Quonoco quem alii sub additamento more gentis transmarinae To-quonocum uocant" Paul. Aurel. 11, To-woedocus, auch Woednovius, ibid., To-rithgen, Lan Te-guennoc (Landévennec). Vgl. das irische Verfahren, Heiligennamen possessive Pronomina vorzusetzen: Do-chonna, t'Assach u. s. w.

skr. táva, zend. tava, lit. távo dein.

# tûkno-, tuknâ "podex".

ir. tón F. "podex", Acc. Pl. tóna "nates". + cymr. tîn M. "podex" (aus tûkno-).

Vgl. ags. þeóh, engl. thigh, ahd. deoh Schenkel, an. þjó, N. Pl. "lumbi", lit. taukaí Fett, asl. tukŭ Fett.

### tukslo-s hohl, N. das Hohle.

ir. toll hohl, toll, Gen. tuill, N. das Hohle, Loch. + cymr. twll M. "foramen", Adj. "perforatus", Fem. toll. bret. toull M. "trou". Vgl. gr. τύχος Meissel, asl. is-tŭknati "effodere", tŭkalo "cuspis".

-tût, -tûti, Abstracta bildende Suffixe.

ir. -tu, bethu "vita". + acymr. -tit, duiu-tit "deitas"; ncymr. -did. corn. -sys, dew-sys "deitas" mbret. -dit, meur-dit "maturitas". lat. -tûti in juven-tûti u. s. w. — got. -dûpi in ajuk-dupi- Ewigkeit,

mikil-dûþi- Grösse u. s. w.

#### tundâ Woge.

ir. tonn F. Welle, Woge. + acymr. tonn, Pl. tonnou, dass.

Vgl. ags. peótan heulen, an. þjóta ertönen, ahd. diozan tosen, rauschen, schwellen, wazzerdiezo Wasserschnelle(B.). Auch gr.  $Tvv\delta$ -á $\varrho\eta\varsigma$ ,  $Tv\delta\epsilon$ i $\varsigma$ ? Eine Nebenform tudnä > tuddâ > tuttâ ist wohl für ir. tot .i. tonn Welle, Woge O'Cl. vorauszusetzen.

#### tunnâ Haut, Oberfläche.

ir. tonn F. Oberfläche, Haut. + cymr. tonn F. "crusta, cuticula, cutis". bret. tonnenn Speckschwarte, Thier- und Menschenhaut, harte Oberfläche des Bodens.

### \*tum schwellen, zunehmen.

cymr. twf, tyfiad, tyfiant "incrementum, auctio", tyfu "crescere". bret. tun "colline" (aus tum), di-dinva "sortir de terre, pousser, germer". cymr. tefig in pen-defig "primas, nobilis, princeps" — mcorn. pendevig (gl. princeps), ncorn. pensevyk, Pl. pednzivigian Lh. 114b, bret. pinvidik "riche" durch Metathese aus pin-divik (Grundform tumîko-s).

Vgl. skr. túmra strotzend, kräftig, tumula Lärm, zend. tûma stark (?), lat. tumeo, tumulus.

Vielleicht zusammenhängend mit \*teve, tû mächtig sein.

#### tumbô tunke.

ir. tummaim ich tauche ein.

lat. tinguo, vgl. tingo = gr.  $\tau \epsilon \gamma \gamma \omega$  benetze, ahd. thunchôn, dunchôn, thunkôn, nhd. tunken.

#### tumbo-s kleiner Hügel.

ir. tomm kleiner Hügel. + bret. das-tum (aus to-at-t°) "amasser". skr. tunga hoch, Anhöhe. - gr.  $\tau \dot{\nu} \mu \beta o s$  Erdhügel, Grabhügel.

#### turi-, turet- Thurm.

ir. tuir, Dat. Sg. turid. + cymr. tŵr M. "turris, arx", Pl. tyrau. corn. tur (gl. turris). bret. tour, Pl. touriou.

Scheint mit lat. turris, gr. τύρσις Thurm verwant zu sein, kann wegen des einfachen r mit ihnen aber nicht unmittelbar verbunden werden.

tntâ Saite s. tenô "extendo".

tjegô ich schleudere fort, Perf. tetjoga.

ir. Perf. Sg. 3 do-ru-thethaig Tur. gl. 17.

skr. tyájati loslassen. - Zweifelhaft.

\*trâ bohren, \*trâno- Grashalm s. \*tara, \*trâ bohren.

trakkô (vorkelt. traknô') stosse, dränge, Perf. (te)trakka. ir. du-t[h]raic "optat" (dringt im Geist nach etwas hin), Perf. Sg. 1 du-thraccar, du-fu-tharcair.

Vgl. ags. pringan, as. thringan, ahd. dringan dringen, drängen, lit. trènkti stossen. Ausser dem folgenden gehört zu trakkô vielleicht auch cymr. trŵch 1. "fractus, mancus, mutilus", 2. "scissura, incisio, incile" (Grundform trokko-s).

# tranko- Verlassung.

ir. in tréicim verlasse (Grundform trankjô). + cymr. tranc M. Abschied, Tod, Ende.

trâgô ich ziehe, laufe.

ir. trágud Ebbe (bei welcher das Meer abläuft und "zieht"), tráig F. Strand (Grundform trâgi-), tráges "quod refluit" Rc. VIII, 54. + cymr. treio "refluere ut mare", go-dro (abnehmen), melken (\*vo-trâgo-). abret. guo-troit "vous trayez"; mbret. gozro "traire".

lat. traho. - got. pragjan laufen, ags. prah Verlauf.

Die im folgenden begegnende Ablautsform trag erscheint auch in gall. ver-tragos Windhund und ir ein no tragad i ein no erged LU. 63<sup>a</sup>. Dagegen weisen ir tricc schnell (aus \*trekkí-s, vorkelt tregní-s?), treksno-s und cymr tro "versio, gyrus", troi "vertere, volvere", corn tro, bret tro "tour, circuit", bret treiff "tourner" auf einen Ablaut treg: trog.

#### traktu-s Strand.

ir. tracht, Acc. Pl. trachtu Ml. 121a, 17. + cymr. traeth "littus, arena". corn. trait (gl. harena), leg. traith; ncorn. drêath. bret. traez "sable marine, plage".

traget- (troget-?) Fuss.

ir. traig, Gen. traiged. + cymr. troed, M. Pl. traed. acorn. truit (gl. pes); mcorn. troys. bret. troat "pied".

treksno-s kühn, Compar. treksjôs, Superl. treksamo-s. ir. trén kühn, Compar. tressa, Superl. tressam. + cymr. tren, Compar. trech "fortior, potentior", Superl. trechaf. bret. trec'h. Hierzu gehören die alten Namen Trena-catus, ogm. Trena-lugos, Trena-gusu (= Trene-gussi), Macu-treni.

\*trato- Brauch.

ir. étrad "libido", Gen. étrith, étrid (Grundform an-trato-). Vgl. got. þróþjan üben, asl. tratiti "absumere".

tranko- Verlassung s. trakkô stosse, dränge.

trei "per", tri- Intensivpräfix, trimo- dass. s. \*tere überschreiten.

treis drei, Fem. tesores, Neut. trî.

ir. trí, F. teora, N. tri. + cymr. tri, F. teir. corn. try, F. ter, tŷr. mbret. try, F. teir.

skr. tráyas, tisrás = zend. tiṣarô. — gr. τρεῖς, τρία. — lat. três, tria. got. \* þreis, þrija. Vgl. asl. trĭje, lit. trýs.

tri- drei- (in Compositis).

gall. tri-garanus, τρι-μαρχισία, "Dreipferdschaft", tri-nanto. ir. tre-. + cymr. tri-, teir-, z. B. tri-meib, tri-mis: teir-blwyd. corn. tri-, tri-het. bret. tri-, tri-bec.

tritijo-s, Fem. tritijâ der dritte.

cymr. trydydd, Fem. trydedd. corn. trysse, tressa. bret. trede. zend. thritya der dritte. — got. pridja dass. — lit. tréczas dass. Vgl. skr. tṛtīya dass.

Vielleicht ist als urkelt. trtijo-s, trtijâ anzusetzen.

\*tris dreimal.

ir. tress der dritte (Grundform tristo-s). skr. tris dreimal = zend. thris, gr. 1015.

treiton-, triton- Meer.

ir. triath, Gen. trethan Meer Corm.

gr. Τοίτων, Τοίτωνίς, vgl. skr. Tritá (Âptya), zend. Thraétaona (Âthwyāna).

treksno-s kühn s. trâgô ich ziehe, laufe.

trebo- Haus.

acymr. treb (treb guidauc L. Land. 272, guar ir dreb M. C. 3 aa.); ncymr. tref. abret. treb "habitation", "subdivision de la plebs", trebou (gl. turmae).

osk. trííbom "domum". — got. þaúrp Dorf, Feld. — lit. trobà Gebäude, Wohnung. Vgl. umbr. tremnu "tabernaculo", lat. trabs.

Oder zu gr. ἀτούγετος unwirtlich, asl. trugu "forum".

ad-trebâ, ad-trebâô s. ad-, Präfix. dê-trebo- Einöde s. dê : de.

⟨s⟩trênâ Wirkung, Schlacht.

cymr. trîn F. "pugna, opera, tractatio, molestia, labor" (Davies). Vgl. gr. στοηνής hart, rauh, kraftvoll, lat. strênuus, apreuss. stûrna-wiskan Ernst, poln. starać się sich bemühen.

\*trem tummeln.

ir. trét N. Heerde, Gen. tréoit, Dat. tréot, Acc. trét, Nom. und Acc. Pl. tréta (Grundform trento-n).

Vgl. lat. turma, ags. pruma Haufe, Schaar.

#### tresko- Auswurf.

ir. tresc Auswurf, "hordenceae faeces post coctam cerevisiam residuae", tresc-umba Kupferschlacke.

Vgl. lit. su-trèszinti entzwei schlagen. got. priskan dreschen, das sich auch vergleichen lässt, wird neuerdings zu gr.  $\tau \varrho \hat{\tau} \beta \omega$  reibe gestellt (B.).

# trigio- Musik, Melodie.

ir. gol-traige, gen-traige, suan-traige die Weinen, Lächeln, Schlaf erregende Musik (ai = nachtonig i).

Vgl. gr.  $\sigma\tau\varrho\iota\gamma\mu\dot{o}s = \tau\varrho\iota\gamma-\mu\dot{o}s$ , welches letztere mit  $\tau\varrho\iota\zeta\omega$  zu ahd. drosca Drossel gestellt wird. Zweifelhaft.

# trougo-s elend, unglücklich.

gall. Trôgo-s.

ir. trúag elend, unglücklich, trógán (gl. misellus). + cymr. tru; acymr. mor-tru (gl. eheu), truan "miser, aerumnosus" corn. troc (gl. miser) (für troch, trog, wie delc für delch, delg). bret. tru.

Vgl. an. þrúga "premere", þrúgan "compulsion". ahd. drûh "compes". "Le fr. truand est d'orig. celtique" Ernault.

# \* trougo-karo-s barmherzig.

an-trougokaro-s unbarmherzig s. an-, Negativpräfix, und ka-ro-s lieb.

# trougokarjâ Barmherzigkeit.

ir. trócaire Barmherzigkeit. + cymr. trugaredd. corn. tregereth. bret. trugarez. acymr. trucarauc barmherzig = urkelt. trougokarâko-s.

# trougjâ Elend.

ir. tróige Elend. + cymr. truedd Elend.

### troquio- Schleuder.

ir. trochal Schleuder, cloch trochail (ms. trothail) Schleuderstein, trochlaim ich schleudere, schiesse los Irische Texte, 2. serie, I, 139. lat. torculum, vgl. torcular, torqueo.

# troktâ Lauge.

cymr. troeth F. Lauge, Urin, troethi "mingere".

Vgl. gr. τάργανον Essig, Nachwein, an. prekkr, ahd. drech, nhd. Dreck.

\*tronk baden.

ir. fo-thrucud Baden. + cymr. trochi "mergere, balneare", ym-drochi bret. go-zronquet.

lit. trinkti waschen, baden (B.).

trozdi-, trozdeiâ Staar.

ir. \*truit, truid, trod O'R. + cymr. drudwy. corn. troet (gl. turtur, leg. sturnus). bret. tret.

lat. turdus, turdêla. — an. þröstr, mhd. trostel Drossel.

# \*trud bedrängen, belästigen.

ir. troscaim ich faste (Grundform trusko < trudskô), troscud das Fasten, trosc "leper", Acc. Pl. truscu (Grundform trusko-s), trott Zank, Streit, Nom. Pl. troit (Grundform trutto- < trudnó-?).

lat. trûdo, trŭdis. — got. us-priutan belästigen, prutsfills aussätzig, ags. preótan (engl. to threaten), â-preátian sich ekeln, an. prjóta mangeln, nhd. ver-driessen. — asl. trudŭ Mühsal.

#### trudsmo-s schwer.

ir. tromm schwer, drückend. + cymr. trwm "gravis, tristis, maestus". corn. trom. bret. troum.

trns s. \*tere überschreiten.

tlakto- Gewand, tlagmo- eine Handvoll Wolle. ir. tlacht Gewand, tlam eine Handvoll Wolle. Vgl. ahd. floccho Flocke (aus \*plukken-).

# tlukô-r spreche.

ir. tó-thluchur Corm. s. v. arco, tó-thlugud Trip. Life, d-a-thluchethar Ml. 30°a 10, do-n-tlucham Wb. 21°d 9, do-tluchestar Broc. h. 47, do-s-fo-thlaig LL. 142°a 46, ad-tlugud Wb. 28°c 18. S. Nigra Rc. I, 82. Vgl. lit. tùlkas Dolmetscher, asl. tlŭkŭ "interpretatio".

## D.

\*dâ geben, Präs. dedâmi (didômi?).

gall. Con-date, jetzt Condat am Zusammenflusse der Isle und der Dordogne (Glück KN. 65), Condato-magus (Rc. VIII, 123).

skr. dádâmi ich gebe = zend. dadhāmi. — gr. δίδωμι dass., ἐχ-διδόναι sich ergiessen. — lat. dare; osk. didest "dabit"; umbr. teða "det". — lit. dů'du, dů'mi = asl. damĭ dass.

dâno- Gabe.

cymr. dawn M. "donum", doniog "munificus". skr. däna-m Gabe. — lat. dônum. — Vgl. asl. danī "vectigal". Ir. dăn, dăthadh O'Cl. ist von gleicher Herkunft.

#### Dârio-s Mannsname.

abrit. "Tunccetace uxsor Daari hic jacit" Trefarchog. ir. Dáre.

gr. (Ποταμο-)δώριος.

#### dakru, dakrû Zähre.

ir. dér N., jetzt F. Thräne; air. N. Pl. na daer Ml. 23<sup>a</sup> 13. + cymr. daigr M., Pl. dagrau. corn. dagr, Pl. dagrow; dagren Mc. 3319, Pl. dagrennow. abret. daer in daer-lon (gl. [u]vidus); mbret. Pl. dazrou. gr. δάκου Thräne. — lat. lacrima. — got. tagr, ags. teár, engl. tear, ahd. zahar Zähre.

#### daget- Feuer.

ir. daig Feuer, Gen. daiged LL. 305 b 23.

Vgl. skr. dáhati verbrennen, gr. τέφρα Asche, lat. favilla, germ. daga-z Tag, lit. degù brenne.

### dago-s gut.

gall. Dago-vassus (Brambach 2692), Dagania, Bitu-daga Rc. III, 160. abrit. Dago-bitus, Dago-dubnus, Dago-marus.

ir. dag. + cymr. da. corn. da (gl. bonum). abret. da in Da-litoc, Da-marcoc.

Eine Nebenform dego- ist in ir. deg-fer = cymr. de-wr "fortis, audax, strenuus" (Grundform dego-viro-s), nir. deagh- enthalten.

Zu got. têkan berühren, an. tœkr "acceptable, fair, legal"? oder zu gr. δέχεσθαι annehmen? Oder zu degano dechisto im Hildebrandslied (B.).

# datlâ (datlu-?) Versammlung.

ir. dál F., Gen. dála (fem. u-Stamm?). + cymr. datl (gl. forum), datl-(l)ocou (gl. fora), dadl "sermo, disputatio, causa iudicialis". abret. dadlou (gl. curiae), dadluo (gl. antropas, leg. andronas), Denom. datolaham (gl. lego); nbret. dael. corn. datheluur (gl. concionator). Zu asl. dê- "dicere"?

datlo-tegos- "curia". ir. dáltech. + abret. dadlt(eg).

### \*dabâ Gefäss.

ir. dabach F. (Grundform dabâkâ) Fass.

Vgl. mhd. topf Topf, Schädel, Kopf (B.). Oder zu gr. θάπτω bestatte, τάφος Grab, τάφος Graben?

dan, erstarrte Pronominalform, s. do-, demonstrativer Pronominalstamm.

\*dano-s Schläger.

gall. arcantó-dan(os) "monetarius", Ró-dano-s "der grosse Schläger", Flussname.

Vgl. gr. 9 évaç die flache Hand, ahd. tenar dass, tenni Tenne (B.).

dangeno-s fest, hart s. dengô drücke.

\*dam bauen.

#### damo-s Haus.

ir. dam-liace "domus lapidum", aur-dam "prodomus".

skr. damá-s Haus, Heimath. — gr. δόμος Haus, vgl. δίμαο Gattin. — lat. domus. — asl. domŭ Haus, Heim.

S. u. dâmâ.

In einer ir. Handschrift des 12. Jahrhunderts in der Bodleiana findet sich die Glosse-"due domui". Hier erinnert dúe an gr.  $\delta \tilde{\omega}$ .

### damnjo "materies".

ir. damnae Material, domna LL. 171<sup>a</sup> 37. + cymr. defnydd. mbret. daffnez und mit Metathesis danfuez, danuez.

gr.  $\delta \dot{\epsilon} \mu \nu \iota \sigma \nu$  Lagerstelle, Bett? vgl.  $\delta \dot{\epsilon} \mu \omega$  baue,  $\delta \dot{\epsilon} \mu \alpha \varepsilon$  Körper, got. timrjan zimmern, erbauen, ags. timber Bauholz.

(\*dama), damnô bändige, damô dulde, Perf. de-dama, t-Prät. danto (aus dam-to).

ir. damnaim ich binde zu, ni-daim "non patitur", Perf. damair "passus est", t-Prät. ro-dét S. R. 6873, .i. ro-dam O'Dav. p. 111, fo-daim (gl. patitur), Perf. fo-ro-damarsa "expertus sum". + cymr. go-ddef, dy-o-ddef. corn. gozaff. bret. gouzav.

skr. dâmyáti zahm sein, zähmen. – gr.  $\delta \alpha \mu \alpha \omega$  bändige, Pass. gehorche,  $\delta \alpha \mu \nu \eta \mu \nu$  bändige. – lat. domare. – got. ga-tamjan zähmen, bändigen.

#### damato-s Schaf.

cymr. dafad, Pl. defoid. acorn. dauat (gl. ovis); mcorn. davas, Pl. deves. bret. dauat, Pl. deuet, deffuet, defuet, jetzt danvat. skr. dântá gezähmt, sanft. — gr. ά-δάματος unbezwinglich. — lat. domitus. — Vgl. das folgende.

damo-s Rind.

ir. dam Ochse, dam allaid Hirsch, daman allaid "aranea" Ml. 594 1. corn. da (gl. dama l. damula). bret. dem pe demmes.

Vgl. lat. dâma Dammhirsch, gr. δαμάλης junger Stier, δάμαλις Kalb, skr. damya ungezähmter Stier.

domo-s zahm.

acymr. dometic gezähmt, ar-domaul "docilis", cymr. dôf "cicur, domitus, mansuetus", dofi "domare, cicurare, mansuefacere". mbret. doff "apprivoisé".

an. tamr, ags. tam, tom, engl. tame, ahd. zam, nhd. zahm.

dâmâ Gefolgschaft, Schaar.

ir. dám F. Gefolge, Schaar, Gen. orgain na dáme Ann. Inisf. 592. gr.  $\delta \tilde{\eta} \mu o s$ , dor.  $\delta \tilde{\alpha} \mu o s$  Volk.

Auf ein urkelt. dâmo- weisen acymr. dauu (gl. cliens i. e. gener), ncymr. daw "gener", Pl. dawon "rectius forte dawf", Pl. dofion, corn. dof (gl. gener), bret. deuff "gendre", def (Rc. III, 407), vann. dan, welche keine Entsprechung in den verwanten Sprachen finden. Vielleicht gehören sie mit gr.  $\delta\acute{a}\mu a\varrho$  Gattin, skr. dámûnas zur Familie gehörig zu damo-s Haus.

dari-, darik- Eiche, daru- dass. s. \*dera spalten.

Dârio-s, Mannsname s. \*dâ geben.

darô bespringe, t-Prät. darto.

ir. dairim bespringe, ro-dart besprang, dair "inire vaccam vel ovem". gr. θόρνυσθαι sich begatten, θρώσκειν springen, bespringen.

darno- Stück, Theil s. \*dera spalten.

dâliô theile.

ir. fo-dálim "discerno, seiungo", do-dálim "fundo". + acorn. di-daul (gl. expers).

Vgl. asl. dola Theil, lit. dalìs dass. nebst asl. dêlŭ und got. dails dass. Oder zu gr.  $\delta\alpha i o\mu\alpha i$  theile, skr. dáyate theilen, dâná Antheil, dătu Theil?

Hierher wohl auch ir. ro-n-dedail (se divisit?) LU. 47a, 39 und möglicherweise ir. díl Belohnung, Vergütung (eigentl. Antheil, den man jmd. einräumt?).

daviô ich brenne.

ir. dóim ich brenne, Infin. dóud (Grundform davatu-). + bret. deuiff "brûler".

gr. δαίω zünde an, δαίομαι stehe in Flammen, vgl. skr. dunóti brennen, dâvá Brand, davathú Brand, Hitze.

\*dâs können.

ir. dán M. Kunst, Gen. dána (Grundform dâsnu-), dána kühn (Grundform dâsnavo-s).

Vgl. skr. dåsa Sachkenner, zend. dåonha weise, skr. dåmsu wunderkräftig, damsåna Wunderthat, -kraft, gr.  $\delta \acute{\eta} \nu \epsilon \alpha$ , Anschläge,  $\delta \acute{\epsilon} \delta \alpha \epsilon$  lehrte. Zeuss und Glück vergleichen mit dåna den Flussnamen Dånuvius. Anders Max Müller Rc. I, 135, der im Anschluss an die Tradition Dånuvius für ein thrakisches Wort mit der Bedeutung "trübe" hält und zu ved. dänu Thau, zend. dånu Fluss stellt.

dasti- Haufen.

ir. dais Haufen, Gen. daise Laws I, 166, l. 28, N. Pl. daisse do for n-apaigib Massen von ihren Eingeweiden LU. 89<sup>a</sup>. + acymr. das M., Pl. deisi.

Vgl. an. des, Gen. desjar Heuhaufen, schott. und nordengl. dass, dess (B.).

(\*dê setzen.)

dedê "posuit".

gall. dede  $\Delta E \Delta E$  in zwei Inschriften von Nîmes und in der von Colias.

ved. dadhé, lat. (con-)didi, ahd. teta, Perf. Med. zu skr. dhâ setzen, stellen, gr. τιθέναι, lit. děti, asl. dêti dass., ahd. tuon, nhd. thun.

dê, Privativpartikel: de, di, Präposition Präfix.

ir. dí-, Privativpartikel. + cymr. corn. bret. di (bret. di-ec = acymr. di-auc s. âku-s schnell).

ir. de, di von — herab, von — weg, vortonig do-, du- z. B. do-chóid, do-dónaimm, do-féchim, do-gáibim, do-gníu, do-lúigim, do-slúindim, do-méccim; mit vo zu dú geworden: dúthracht Wunsch aus devotraktu-s. + acymr. di, jetzt y. corn. the, di-thane (= ir. dídnad "consolari"). bret. di (di-anc ouz = cymr. di-engu s. enkô erreiche, erlange).

Vgl. lat. dê, umbr. da-, osk. dat.

dê-anami-.

ir. dí-anim makellos. + cymr. di-anaf ,, ἀπερης, non mutilus, non mancus".

dê-qennô ich enthaupte.

ir. di-chennaim. + cymr. di-bennu "finire, concludere". ncorn. di-benna köpfen Lhuyd A. B. 104b. bret. dipennaff "décapiter".

dê-galâ Rache.

ir. dígal Rache. + cymr. dial "vindicta, ultio". corn. dial.

dê-trebo- Wüste, Einsiedelei.

ir. díthreb. + cymr. didref ,,ἄπολις" (Davies); hiervon didryfwr (ir. díthrebach) Einsiedler.

dê-\(\langle p\)\ro-, Pr\(\text{afixverbindung}\).

ir. der- z. B. in dér-choiniud (verwant mit de-ró-choinet), der-már sehr gross. + cymr. dîr- z. B. in dir-fawr. bret. der z. B. in der-morion (gl. inormia).

#### dê-vedo-n Ende.

ir. déad, díad N. + cymr. diwedd. M "finis, terminus, eventus, conclusio". corn. deweth. bret. diuez.

Das ir. Adj. dédenach "finalis" scheint von einem Stamm dê-vedno- abgeleitet zu sein.

Die Verbindung dieser Wörter mit got. daußus Tod und hata divano das sterbliche ist lautlich unmöglich. -vedo- gehört zu ahd. wetan binden, jochen (vgl. homer.  $\beta ov-\lambda \bar{\nu}\tau \acute{o}\nu \delta \epsilon$ ) oder vielleicht zu skr. vadh schlagen, gr.  $\omega \theta \acute{e}\omega$  stosse, lat. in-vådere.

dê-sedi-s "segnis, deses".

ir. deeid (gl. deses), Gen. Sg. M. in geno deeid (gl. per signitiem securi oris) Ml. 82c, Dat. Pl. donaib déedib Ml. 151d. lat. \*dêses, Gen. desidis.

Das air. Abstractum deess "desidia" Wb. 25 b (aus dê-sed-tâ), Acc. isin deeis "in desidiam" Ml. 35 b 10 spricht dagegen, dass deeid entlehnt ist. Aber warum haben wir nicht dieid oder diaid?

de-gus-, de-gustu- Wahl, Auswahl.

ir. digu. + cymr. de-wis "eligere, deligere". corn. dy-wysys gewählt. bret. diwis.

### 1. \*dei eilen.

ir. dían schnell.

Vgl. skr. dïyati schweben, fliegen, Intens. enteilen, lett. dit tanzen, hüpfen.

### (2. \*dei strahlen.)

deivo-s, dîvo-s Gott.

gall. Dêvo-gnâta, Δειουονα, Dîvona (Cahors), Dîvo-durum (Metz), Divo-genus, -gena (Rc. VIII, 180), Deo-brigula, Divico, Divicia, Diviciacus und mit Schwund des v: Δηιοταφος, Deiotarus.

ir. día, Voc. dé Gott, Pl. N. dae Ml. 36° 14, Acc. deu Ml. 36° 19. + acymr. duiu (Rhŷs Lect. 145), duw, duiutit "deitas". corn. duy. bret. doe.

skr. devá Gott. — lat. děus, vgl. dîvus (deivos, doivos); osk. deívaí

"divae". — altn. tívar Götter, Týr — ahd. \*Ziu. — lit. dévas Gott; preuss. deiwas dass. Vgl. gr.  $\delta \tilde{\iota}$ os göttlich.

Cymr. diu, duu, duw Gott scheint wie dieu Tag auf \*djau zu beruhen.

din- Tag.

ir. denus "spatium temporis", tre-denus "triduum".

ksl. dĭnĭ, Gen. dĭn-e Tag, vgl. skr. dína Tag, lat. nun-dĭnae, lit. dënà.

dijas- (dejes-?) Tag.

ir. die, dia Tag. + acymr. did in trennid (gl. postridie); ncymr. dydd M., Pl. dyddi-au. corn. det (gl. dies), für dedh. bret. dez "jour". Vgl. skr. dyaús, Acc. dyäm = gr.  $Z\varepsilon \dot{\nu} \varsigma$ ,  $Z\tilde{\eta} \nu$ , lat. diês, diêm. Mir dunkel ist bret. de "jour", Pl. deiou.

divo- Tag.

ir. in-diu "hodie". + cymr. dyw, he-diw. corn. he-peu (gl. hodie). skr. diva Tag, naktamdivám bei Nacht und bei Tage, vgl. dívâ am Tage = lat. diû (falls dies nicht nach noctû gebildet ist).

deivâ, dêvâ Flussname.

Δηούας ποταμός Ptol. II, 3. 2. 5, der Dee.

air. ostium Dee Lib. Arm. 2b, 2. + cymr. Dwy.

S. Pictet Rc. II, 2.

\*dek sich auszeichnen.

ir. dech, Superlativ zu maith gut.

Vgl. lat. decens, decor, decus, skr. daçasyáti verehren, gr.  $\delta o \varkappa \epsilon \omega$  scheine,  $\delta o \varkappa \iota \mu o s$  tadellos,  $\delta o \xi \alpha$  u. a. Ruhm.

Ursprünglich war dech ein Nomen = lat. decus.

dékn zehn; dekomato-s der zehnte.

ir. deich-n. + acymr. dec (in dou-dec 12); ncymr. dêg. corn. dek. bret. dec.

skr. dáçan = gr.  $\delta \epsilon \varkappa \alpha$  = lat. decem = got. taíhun. Vgl. lit. dészimtis = asl. desetĭ.

Mir dunkel sind neymr. deng und air. deac (zweisilbig).

Das Ordinale, ir. dechmad = mcymr. decvet = corn. degves = bret. decvet, ist von \*dekomo- (skr. daçamá, lat. decimus) gebildet, wie gr.  $\xi \beta \delta \delta \mu \alpha \tau \sigma s$  von  $\xi \beta \delta \delta \rho \mu \sigma s$ .

dekso-s, deksivo-s, dekstero-s rechts, südlich.

ir. dess recht, südlich, Dechter, Gen. Dechtere. + cymr. dehou. corn. dyghow, dyow. bret. dehou.

gr.  $\delta \epsilon \xi \iota s \delta s$  rechts,  $\delta \epsilon \xi \iota \tau \epsilon \varrho \delta s$  dass. — lat. dexter. — got. taíhsva rechts. Vgl. skr. dáksina recht, südlich, lit. deszinő die Rechte.

Gall. Dexsiva dea (Orelli 1988) ist = ir. \*desi in faitsi Sitz des Fuhrmanns.

\*dego-s gut s. dago-s.

degu- Trank, Trinken.

ir. deoch Trank, Trinken.

Vgl. lit. dáżas Tunke, Farbe, dażyti eintauchen, netzen, färben (B.).

dêto- Tod, Zerstörung, Ende.

r. díth Ende, Tod.

lat. lêtum.

Dazu auch skr. däti abschneiden, vi-dâ zerstören?

\* denajo-s.  $\langle p \rangle$ arei-denajo-Zeichen.

dênô sauge, t-Prät. dêto.

ir. dínim ich sauge, t-Prät. díth .i. rodinestar, "suxit". + bret. denaff "téter".

skr. dháyati saugen, [dhê:] a-dhai-ṣît Bühler. — gr. θῆσαι säugen, θηλάζειν dass. — lat. fellare, fêmina. — got. daddjan säugen. — asl. doiti säugen, dête Kind; lett. dét saugen.

Unmittelbar hierzu gehören offenbar cymr. diod F. "potus" (\*dêôta), diotta "potum venari", acorn. diot (gl. potus), mcorn. dewes, dywes, mbret. diet "boisson", die sich freilich auch durch die Grundform dê-pâtu- erklären lassen. — Ir. dínu, Dat. dínit Lamm (Grundform dênôns, Gen. dênentos) ist das Part. Präs. von dínim.

#### dilo- Zitze.

ir. del, Dat. Sg. diul Zitze.

ahd. tila weibliche Brust. Vgl. gr.  $\vartheta\eta\lambda\dot{\eta}$  Mutterbrust, lat. fêlâre (fellare) und an. dilkr Lamm, lett. déls Sohn u. s. w.

Hierzu gehören ir delech Milchkuh (vgl. slav. doilica "nutrix"), dedel Kalb, deala .i. sine no ballán O'Cl. und dalta (Grundform daltaio-s) Zögling, dalte "discipulus".
Vgl. diddi-.

dengô beschwere, drücke, Perf. dedaga.

ir. dingim "supprimo", Perf. Sg. 3 dedaig, fordingim "opprimo", fordengat "opprimunt", for-ru-dedgatar 3 Pl. Perf.

ags. ge-tingan "incumbere", tengan drängen, ge-tenge = ahd. gi-zengi ganz nahe, as. bi-tengi dass., lastend, drückend, an. tengja verbinden. — asl. -dągŭ Stärke, russ. nadjużatĭ beschweren (B.).

### dangeno-s fest, hart.

ir. daingen (gl. durus); isin dun daingen "in castro firmo" Ml. 32a. + cymr. dengyn "rusticus, inhumanus, barbarus". asl. ne-dažĭnŭ "aegrotus".

demi- düster.

ir. deim düster, deme Dunkelheit (Grundform demjâ).

an. dimmr, ags. engl. dim dunkel, ahd. timber dass. (= gr.  $\vartheta \varepsilon \mu \varepsilon \rho \sigma$  in  $\vartheta \varepsilon \mu \varepsilon \rho - \omega \pi \iota \varsigma$ ?).

\*der, \*dren tönen.

ir. der-drethar er schreit, tönt, drésacht (aus drens--) ein knarrendes oder quietschendes Geräusch. + cymr. dar M. Lärm, Geräusch Pughe. Vgl. skr. dhránati tönen, gr.  $\vartheta\varrho\tilde{\eta}\nu os$  Klagelied,  $\partial r\vartheta\varrho\eta\delta\dot{\omega}r$  Waldbiene, got. drunjus Schall, an. drynr "roaring", hess. drensen ächzen und das folgende.

dordô brülle.

ir. dordaim (vom Hirsch). lett. dardét knarren, schnarren (B.).

dordo-s Tönen.

ir. \*dord (Gegensatz andord Tenor, helle Stimme), fo-dord Brummen, Murren, Bass. + cymr. dwrdd M., sonitus, strepitus ' (auch twrdd, woher go-dwrdd Murren, Lärm).

\*dera spalten.

darno- Stück, Theil.

cymr. corn. darn (woher engl. to darn). bret. darn "partie" (woher franz. darne, Thurneysen).

skr. dîrņa zerspalten, Part. Perf. von dṛṇâti bersten, spalten, vgl. gr.  $\delta \epsilon \rho \omega$  schinde, got. dis-taíran zerreissen, ahd. zeran, nhd. verzehren, lit. dìrti schinden, Rasen abstechen, asl. dera "scindo".

\*dervâ Eiche.

abrit. Dervaci, Derventione, Derventio.

ir. derucc "glans" (aus derunkâ). + cymr. derw-en. bret. deru-enn "chêne".

lit. dervà Kienholz; asl. drêvo Baum. Vgl. skr. daru Holzstück, gr. δόρυ Speer, δρία Waldung, δρῦς Eiche, got. triu Baum, ags. teor Theer und das folgende.

Hierher auch altkeltisch Derventione, Fatis Dervonibus (Brescia), Dervus (Rc. II, 424, VIII, 124), Derva (C.I.L. III, 3905, 5419), Dervonia (ibid. 3659) und Dervum, Name eines Eichwaldes in dem heutigen Departement der Aube und der Haute Marne.

dari-, darik- Eiche.

ir. dair, Gen. darach Eiche. + cymr. dar, Pl. deri. corn. dar (gl. quercus, l. ilex).

lat. larix Lärchenbaum.

daru- Eiche.

abrit. Δαρουερνον Stadtname. ir. daur (gl. quercus), daurauch (gl. quercetum). maked. δάρυ-λλος Eiche.

#### dervitâ Flechtenübel.

cymr. tarwyd-en (aus \*darw°). bret. dervoed, daroued "dartre". Vgl. skr. dadrú eine Form des Aussatzes, dadruka, dardru, dardû dass., lat. derbiosus (aus derdviosus), ags. teter, ahd. zitaroch Ausschlag, lit. dederwinë Flechte.

durno- Faust, durnâko-s.

gall. Durnacos Rc. IX, 31.

ir. dorn Faust, Hand, nom-durni (gl. ut me colaphizet), dornan buana (gl. manipulus), dornach. + cymr. dwrn "pugnus, pugillum", dyrnaid Handvoll. bret. dorn, dournek "qui a des grandes mains", ar-zourw "poignet".

Vgl. δάρείρ (d. i. δάρεσις) · τὸ ἀπὸ τοῦ μεγάλου δακτύλου ἐπὶ τὸν μικρὸν διάστημα Hesych, δάριν · σπιθαμήν ders., δῶρον Breite der flachen Hand, skr. â-dṛtyâ mit offener Hand (?). Oder zu lett. dúre Faust?

Ein anderes durno- steckt vielleicht in dem dunklen Durno-varia.

drinno-Streit.

ir. drenn Streit, drennach zänkisch. + abret. ardrén (gl. praepugnus).

Vgl. as. ags. torn, ahd. zorn Zorn, got. dis-taurnan zerreissen, ahd. trinnen sich trennen, mhd. trennen trennen.

Vielleicht ist drnvó- als Grundform anzusetzen.

dêro-s gebührend, schuldig, dêrêjâ Gebühr, Busse.

ir. dír gebührend, díre Gebühr. + cymr. dir "certus, necessarius", dirwy F. "mulcta".

Vgl. lit. derëti = lett. deret dingen, einen Vertrag schliessen, passen, lit. nepadorumas Ungebühr, man pridera es gebührt mir, nsl. dera Lohn ohne Kost. Dazu auch mhd. undære unpassend (?) (B.).

derkô ich sehe, Perf. dedarka.

gall. Derceia Rc. VIII, 383.

ir. derc Auge, con-dercar "conspicitur", dairc (in ad-con-dairc) =  $\delta \epsilon \delta o \varrho \varkappa \epsilon$ , skr. dadárça, scaterc = \*scath-derc Spiegel. + cymr. drech (gl. aspectum) jetzt drŷch (aus \*drkko-, \*drkno-?). bret. derch "aspect", derch "beau, pur", drich, drih, dreh, treh in Eigennamen.

skr. darç sehen, Aor. á-dṛṣat, Perf. dadárça. — gr. δέρχομαι sehe, Aor. ἕ-δρακε, Perf. δέδορκα. — got. ga-tarhjan auszeichnen, ahd. zoraht hell. Ir. derc bedeutet auch Höhle, vgl. lat. specus und urkelt. augâ Höhle, Grab.

Vermuthlich verwandt sind der gallische Name Derco und der britische Ortsname Con-dercum.

\*derki- sichtbar s.  $\langle p \rangle$ arei-derki-s.

drko-, drkâ Gesicht.

ir. drech F. Gesicht. + cymr. drych M. Anblick, Spiegel; acymr. drichetic in aur-cimer-dricheticion (gl. orospica, i. e. horoscopa). Vgl. skr. dŕç Anblick.

drksmâ, drsksmo- Anblick. cymr. drem F. bret. dremm "visage, face". gr. δεργμός Blick, Blicken, vgl. δεργμα Anblick.

derkos- Beere.

ir. derc Beere, N. Pl. derce: derce ruich (gl. uaccinia) Philarg. 104 = inna dærcæ fróich (gl. uaccinia) Sg. 49a, 10.

skr. dräkṣâ Traube, Weinstock aus dem Stamm \*derəkes-, vgl. çînṣá : çíras, lit. tamsà : skr. támas.

\*derg, \*dreg halten.

bret. derchell "tenir", quen-derchell "contenir".

Gehört wie gr. δοάσσομαι ergreife, an. dregill Band entweder zu zend. drazhaiti hält, asl. druzati "tenere" oder zu skr. dṛṇhati festmachen, zend. darez festhalten.

Verschieden von derg ist das gleichbedeutende delg in cymr. dal, corn. dalhen Halt, bret. delchell "prendre", dessen Etymologie noch nicht gefunden ist.

dregsmo- (-smâ?) "manipulus".

nir. dream Bündel, gael. dreamag. + bret. dramm. Vgl. gr. δράγμα eine Handvoll.

dergo-s roth.

ir. derg roth.

ags. deorc dunkelfarbig, engl. dark, vgl. ahd. tarchanjan verbergen.

\*dervâ Eiche s. \*dera spalten.

dervitâ Flechtenübel s. \*dera spalten.

\*del sprossen, grünen.

deli-, deljo- Ruthe.

ir. deil Ruthe, Stab. + corn. dele (gl. antempna). abret. deleiou

(gl. antempnarum); nbret. délez "vergue ou antenne", "hors de Léon délé".

Vgl. ahd. tolâ "racemus", toldo, nhd. Dolde, mnd. tol die äusserste Spitze eines Zweiges, der Zweig selbst. Hierzu vielleicht gr. θάλλω grüne, sprosse, θάλος Sprössling, θύλλα · κλάδους, ἢ φύλλα. Nahe verwandt sind cymr. dalen, dail, deilen, corn. delen (gl.

folium), bret. del "feuilles", delienn, Pl. deliou.

#### dulâ Blatt.

gall. πεμπε-δουλα "πεντά-φυλλον" Dioscor. ir. duillen "folium", dulebad mit Laubwerk verziert. Ablaut del : dul.

# delgos- Dorn, Halskette.

ir. delg N., Gen. delge Dorn, Tuchnadel. + cymr. dala gel Saugrüssel eines Blutegels RB. Mab. 1, 119, dal cleheren Stachel einer Bremse ibid. 118. corn. delc (gl. monile) für delch.

Vgl. an. dálkr "the pin in the cloaks of the ancients", die Wirbel eines Fischschwanzes (B.).

#### delvâ Gestalt, Form.

ir. delb, delbach Gestalt, Form, mit anderer Ablautsstufe dolbud "figmentum", doilbthid "figulus", in-doilbthid (gl. figurate). + acymr. delu (gl. nummismatis); ncymr. delw "imago, figura, effigies, icon". bret. delu (aus \*delvo-s) in Con-delu, Uur-con-delu, Del[u]oc(us), Con-deluoc, Uur-cun-deluc.

Vermuthlich zu gr. δαιδάλλειν kunstvoll arbeiten, lat. dolâre behauen, dôlium Fass, ahd. zol Klotz, asl. dely Fass.

# (\*deva, \*dû stark sein.)

# dovi-s stark, gut.

ir. dói stark in lám dói rechte Hand, doi-duine .i. dag-duine ,,bonus homo" Corm. gr. δαει in δαϊφοων.

dûno-n, dûnos-, dûnesti- Burg, Schloss.

gall. dûnon in Δὐγουστό-δουνον, Branno-dunum, Caesaro-d., Mello-d., Minno-d., Mori-d., Novio-d., Rigo-d., Vellauno-d., Urello-d., Viro-d., τὸ Λουγούδουνον, νῦν δὲ Λούγδουνον καλούμενον Dief. Or. 325, Οὐεξελλό-δουνον. abrit. Μαρι-δουνον (Caer-fyrddin), Duno-cati. urir. Δοῦνον Ptol.; ir. dún feste Stadt, Gen. dúne, s-Stamm. + cymr. din F., Pl. dinion, dinas F., Pl. dinasoedd.

an. tún eingehegter Platz, ags. tûn Umzäuntes, Ortschaft, engl. town, ahd. zûn, nhd. Zaun. Vgl. gr. δύνασθαι können, lat. bonus.

dûro- hart, Festung.

gall. dûron "arx" in Augusto-d., Boio-d., Brivo-d., Epo-manduo-d.; auch dûros (in Octo-durus Caes. III, 1).

ir. dúr hart, i. cruaidh no doilidh O'Cl., ii. daingean O'R. + cymr. dûr "chalybs". bret. dir "acier".

lat. dûrus.

#### desos- Gott.

ir. dess i. deus, Gen. dee, LU. 122b, 33, Pl. Nom. dee, Gen. dee, Datdeeb, deib, deeib, Acc. dee. Ein Nom. Sg. dee, dea, offenbar aus den obliquen Casus gezogen, begegnet in LB. + acymr. de in mu-de-broth (meus Deus judicii) Arm. 6b, 1, mu-de-brod ibid. 7a, 2 = mo de brot i. mo dia bratha Cormac B.

Vgl. gr. θεός Gott, θέσ-φατος von Gott verkündet, lat. feralia Fest der Manen, festus festlich?

di, Präposition, Präfix s. dê: de, di.

dia-, Präfix.

gall. Dia-rilos, Dia-sulos Rc. IX, 31. gr. διά, thess. διέ durch, zwischen.

dikô ich zeige.

ir. do-décha "dicat", S-Fut. in-dia, inníasat LL. 175 . 4.

skr. diçáti zeigen. — gr. δείπνυμι zeige. — lat. dîco, in-dĭco; osk. deíkum "dicere", dicust "dixerit". — got. ga-teihan anzeigen, ahd. zîhan zeihen, ags. tîhan beschuldigen.

#### diddi- Zitze.

ir. did: ba-did do bochtaib Amra Col. 85.

ags. titte, engl. teat, mhd. zitze "mamma, mammilla". Vgl. auch ahd. tuttâ, tutto, gr. 1190s dass.

Die romanischen Wörter ital. tetta, zitta, franz. teton, span. teta u. s. w. sind aus dem Germanischen entlehnt.

Vielleicht zu dênô sauge zu stellen.

din- Tag, dijas- dass., divo- dass. s. 2. \*dei strahlen.

dindu- Hügel, Höhe.

ir. dind, dinn Hügel, Höhe.

Vgl. an. tindr Felsspitze, Spitze, ahd. zint Zacke, Zinke, ags. tind dass. Vielleicht war die urkelt. Form dinnu-, womit ahd. zinna Zinne verglichen werden könnte (B.).

dili-s angenehm.

ir. dil "gratus". Davon dile i gradh no annsa O'Cl. (Grundform diljâ).

Vgl. got. tils passend, gatilaba passsend, füglich und ags. tilian erzielen, engl. to till, ahd. zil Ziel, an. útili Schade, Verdruss, gr.  $\delta \acute{o} los$  List, lat. dölus.

dilo- Zitze s. dênô sauge.

do-, da-, vortoniges Präfix, s. tó, Präposition.

do-, demonstrativer Pronominalstamm.

ir.-d- infigiert, M.: ro-d-chursach "eum objurgavit"; F.: dian-d-eróimtis "si eam reciperent"; N.: no-d-chomalnadar "qui id implet"; Pl. ro-d-ordigestar "instituit eas".

zend. da er. Vgl. gr. ő- $\delta \varepsilon$  der da,  $\delta \alpha \ell$  denn, lat. i-dem, quidem und das folgende.

dan, erstarrte Pronominalform.

ir. da-n Accusativ des Pronomens der dritten Person in ru-danordan "eum ordinavit", con-dam-bennachtáis "ut eum benedicant" LU. 61 b, no-da-predcha "qui eum praedicat". lat. dam in qui-dam.

doklo- Franse, Locke.

ir. dúal M. (oder N.), Gen. dúail Flechte, Locke, Schnur, Franse. + cymr. dull "plica ruga", dullio "in plicas formare". got. tagl N. Haar, an. tagl Pferdeschwanz, ags. tägel Schwanz, ahd. zagel dass Vgl. skr. daçâ Fransen, Lampendocht.

donno-s braun, dunkel.

ir. donn braun, dunkel. + cymr. dwnn "subfuscus, aquilus".

ags. dun(n) dunkel. Oder donno-s aus dusno-s? vgl. lat. fuscus, skr. dhûsara grau, engl. dusk dunkel, schwarz.

Hierher vielleicht gall. Donnus (Rc. III, 166; IX, 31), Mati-donnus (Rc. III, 301), Seno-donna (ibid. 306).

domo-s zahm s. \*dama, damnô bändige.

dordô brülle, dordo-s Tönen s. \*der, dren tönen.

dorso-s grob.

ir. dorr grob.

čech. drsen rauh, drsnatý holperig.

dovi-s stark, gut s. \*deva, \*dû stark sein.

\*dû streben.

ir. dúil Wunsch, Begehr (Grundform dûli-).

gr. 3τ-μός Trieb, Gesinnung, got. us-daudjan sich beeifern.

\*duk zeugen, schaffen.

ir. dúil Geschöpf, Element (Grundform dûkli·), dúl M. (Grundform dûklo-), dúlem, Gen. duleman Schöpfer (Grundform dûklemon-). mhd. ziugen, md. zûgen verfertigen, zeugen, ags. tohte Zucht, Nachkommenschaft. Vgl. gr. δεύκει· φοντίζει, ἐνδυκέως eifrig und weiterhin lat. dûco, got. tiuha, ahd. ziuhu ziehe (B.).

dugnâ Gedicht, Lied.

ir. dúan F. Gedicht, Lied.

Vgl. lett. dugát schreien wie ein Kranich (B.).

dubo-s dunkel, schwarz.

gall. Dubis, Flussname, der Doubs.

ir. dub 1. schwarz, 2. Tinte. + acymr. dub (cat dub gint Ann. Cambr. A.D. 866); ncymr. du. corn. duv (gl. niger). abret. Gal-dubo (Abl. Sg.), Gal-du.

Vgl. gr.  $\tau \nu \varphi - \lambda \delta \varsigma$  blind, dunkel,  $\tau \tilde{\nu} \varphi o \varsigma$  Qualm, got. daub-s taub = ahd. toub, du-m-b-s stumm = ahd. tumb.

dubo-glasto-s dunkelblau.

ir. dubglass. + cymr. dulas. abret. duglas (gl. ceruleus).

dubjâ Schwärze.

ir. duibe Schwärze. + cymr. duedd.

dubni-s, dubno-s tief.

gall. dubno-s, dumnos in Dubno-cov(eros), Dubno-rix, Dubno-reixs, Dubno-talus, Dumno-veros. abrit. Dubno-vellaunos.

ir. fu-domain, Compar. fu-dumnu tief, domun, Domnall. + cymr. dwfn, Fem. dofn, Dyfn-ual. bret. don "profond".

asl. dŭno Boden; lett. diben's, dube'ns Boden, Grund, vgl. lit. dubùs tief und hohl, daubà Schlucht und mnd. dobbe niedriges und sumpfiges Land (B.).

dubro-n Wasser.

gall. dubron "Dubrum 'eau', aujour'dhui Douvres (Seine-et-Marne)" D'Arbois de Jubainville Recherches 178.

ir. dobar Wasser. + acymr. dubr; ncymr. dwfr "aqua, unda, lympha, latex". corn. dofer, douer l. dúr (gl. aquam), dour (gl. aqua l. amnis). bret. dour.

Hierher gehören auch abrit. Dubris (jetzt Dover) und gall. Dubra (jetzt Tauber, ein Nebenfluss des Mains).

Mit lit. dumburýs Tümpel zum vorigen? Oder zu lit. dùmblas, lett. dubti Schlamm? (B.)

dubro-kuô Otter.

ir. dobor-chú Otter, Biber, Pl. doborchoin. + acymr. dobor-ci Corm. s. v. coinfodorne, jetzt dyfrgi, Pl. dyfrgwn. corn. doferghi (gl. lutrius). bret. dourqui, Pl. dourgon ,,loutre (chien d'eau)".

dûno-n, s- Burg, Schloss, dûro- hart, Festung s. \*deva, \*dû stark sein.

dunjó-s Mensch, N. Pl. dúnjî.

ir. duine, N. Pl. dóini Mensch. + cymr. dyn (= dúnjo-), dyneð (= \*dunjó-), Pl. dyneðon. corn. den (gl. homo).

gr. θνήσκειν, θανείν sterben, θάνατος Tod, θνητός sterblich. Zu skr. dhvan sich verhüllen, erlöschen.

Der Diphthong in doini ist aus vortonigem u vor i regelrecht entstanden.

an-dunjo-s Nicht-Mensch s. 2. an-, Negativ-präfix.

durno- Faust s. \*dera spalten.

dulâ Blatt s. \*del sprossen, grünen.

dus-, tadelndes Präfix.

ir. du-.

skr. dus- = gr.  $\delta v_s$ - = got. tuz-, ahd. zur-, anord. tor-.

Die Aspiration, welche ir. du- verursacht, ist der durch das entgegengesetzte su- bewirkten nachgeahmt.

dusio-s "daemon immundus, incubus".

"Quosdam daemones quos Dusios Galli nuncupant, hanc assidue immunditiam et tentare et efficere plures talesque asseverant" Augustin Civ. Dei. XV, 23.

Vgl. lit. dùsas Dunst, poln. čech. dech Athem und lit. dwáse Athem, Geist, piktà dwáse böser Geist, Gespenst, mhd. getwâs Gespenst (B.).

dntâ Zahn.

ir. dét F. + cymr. dant M., Pl. dannedd. corn. dans. bret. dant, Pl. dent.

skr. dant, Instr. Sg. dat-a Zahn, dánta dass. — gr. δδοίς dass. — lat. dens. — got. tunpus, ahd. zand dass. — lit. dantis dass.

drko-, drkâ Gesicht, drksmâ, drksmo- Anblick s. derkô ich sehe.

dlgô ich verdiene, habe Anspruch, Aor. Sg. 3 dlegs $\langle t \rangle$ . ir. dligim, Aor. Sg. 3 dlé LU. 362, 43. + cymr. dleu, dylu, dyleu "debere". corn. dylly "debere", delle "debebat". bret. dle "dette", dleout "devoir".

Vgl. got. dulgs Schuld, asl. dlugu dass.

dlgeto- Gesetz, Pflicht.

ir. dliged Pflicht, Gesetz, Recht. + cymr. dlêd, dyled, dyled, "debitum".

draugo- (drougo-?) Gespenst.

ir. \*druag, aur-drach Gespenst, Pl. N. aurdraige, ur-troighe Corm. s. v. meisi, Gen. aur-ddrag LR. 60 a, 6, Dat. ur-troighib Corm. s. v. meisi. an. draug-r Gespenst, as. gi-drôg Trugbild, ags. dreág "larva mortui". Vgl. skr. drógha arglistige Schädigung, druh Unhold = zend. druj. Wegen des Uebergangs von nachtonigem ua in a s. ir. tég-lach Hausgenossenschaft = tég-śluag, \*tego-slougo-s, cymr. teu-lu.

dragino-, draginâ Schwarzdorn.

ir. draigen, droighin (gl. prunus), airni draigin (gl. pruna) Philarg. 106. + cymr. draen F. "spinus, spina, sentis", wovon draenog Igel. corn. drain (gl. spina), Pl. drein (gl. sentes). bret. dren "épine", Pl. drein, Ros-draenen, Ros-treinen, Ros-trenen (mit t für d durch Einwirkung des s).

Stimmt lautlich mit lit. drìgnės schwarzes Bilsenkraut, lett. drigenes dass. (wozu gr.  $\delta \rho \dot{\alpha} \beta \eta$  Name eines Krauts?) fast überein (B.). Ebel verglich gr.  $\tau \dot{\epsilon} \rho \chi vos$  Ast, Zweig.

drabo- Treber, Hefe.

ir. drabh "siliquiae", daneben drabar-sluag der Pöbel (Grundform drabro-).

ags. drabbe Hefe, engl. draff Träber, mhd. treber "siliqua". — gr. ταραχή Verwirrung, vgl. ταράσσειν aufrühren, an. dregg Hefen, engl. dregs dass. Vgl. ausserdem preuss. dragios, lit. drages Hefen.

dregsmo- "manipulus" s. \*derg, \*dreg halten.

drettillo-s Zärtling.

ir. dretell Liebling. + cymr. drythyll "lascivus, salax, petulans". Zu ahd. zart zart, weichlich?

<sup>\*</sup>dren tönen s. \*der, \*dren tönen.

\*dreng recitieren.

ir. drécht F. Lied, Geschichte (Grundform drênktâ), drécht .i. sgél O'Cl. zend. dreñj halblaut recitiren, â-dreñj, fra-dreñj aussprechen.

drengô, drengjô ich klimme, ersteige.

ir. dréimm Erklimmen, dréimmire Leiter, dringim "scando", drengait "scandunt", ro-dringestar "scandit". + cymr. dringo "scandere, conscendere", wo î für  $\xi$  steht, wie in elîn  $= \omega \lambda \ell \nu \eta$ .

Vgl. an. drangr einzeln emporragender Fels (vgl. begriffl. an. klif Klippe: klifa klimmen) (B.).

dresso-, dressi- Brombeerstrauch, Brombeergebüsch.

ir. driss (gl. uepres), aber drissi Ml. 2ª 6, dristenach (gl. dumetum). + acymr. drisi (gl. tribulis, gl. spinis, gl. dumos); ncymr. dryssien "frutex", jetzt drysiën "tribulus, dumus". corn. dreis (gl. uepres). bret. un-dresen P. 109b, jetzt drezen, dreizen F. "ronce". dresso- aus drepso-, vgl. mhd. trefs Trespe? (B.)

drigu- Haar.
ir. gairb-driuch Borste.

gr. θρίξ, Gen. τριχός Haar.

drinno- Streit s. \*dera- spalten.

drouto-s tapfer.

cymr. drut, drûd "fortis, strenuus, audax".

lit. driútas fest (verschieden von drúkts kräftig, dick), vgl. skr. dhruvá bleibend, sicher.

drouto-, drûto- traut.

ir. drúth "meretrix". + cymr. drûd "carus".

ahd. trût traut, lieb.

Von dem zu Grunde liegenden Wurzelverb stammen auch die Namen gall. Drusos (Drûsus bei Horaz und Ovid) (vgl. Druso-magus, Condrusi), Drausus (Sueton Tiber. 3, vgl. Condraussius C.I.L. VII, 922), Drustagnos (Drustagni Hübner 20), pikt. Drostan, Drosten und cymr. \*Trystan (?), wovon Tristan. Vgl. hiermit an. traustr zuverlässig, traust Zuversicht, got. trausti Vertrag, ahd. trôst Trost.

drogo-n Rad.

ir. droch N. Rad. + cymr. tro "versio, gyrus", troi "vertere, volvere". gr. τροχός Rad (woher lat. trochus), τρέχω laufe, Fut. θρέξομαι. Wegen des cymr. t vgl. drotsmen.

drotsmen- Rücken, Bergrücken.

ir. druimm N., N. Pl. drommann Rücken, Bergrücken. + cymr. trùm "jugum montis", Pl. trummain.

lat. dorsum aus dort-to-m.

\*dru laufen.

gall. Druentia, Druenticus, Δουεντιας Flussname, jetzt Durance (Rc. I, 462). skr. drávati eilen, fliessen.

drúi-s, drúid-os Wahrsager, Druid.

ir. drui, Gen. druad; mir. drái, nir. draoi mit der regelrechten, durch folgendes i bewirkten Diphthongierung eines betonten u.

Etymologie ganz unsicher. Man kann gr. δροόν fest, got. triggvs treu, preuss. druwis Glaube (wozu wahrscheinlich auch ir. derbh gewiss [Grundform dervo-s] und ir. dron "firmus" [Grundform druno-s] gehören), oder gr. δρέομαι lasse ertönen, oder auch ἀδρέειν scharf ansehen vergleichen. Ags. dry "magus" ist aus dem Keltischen entlehnt.

cymr. derwydd durch Volksetymologie für derw? oder = dorguid, durguid aus \*to-are-vido-? dryw, druid, drywol druidisch geben die Wörterbücher.

druko- schlecht, böse, übel.

ir. droch karg (gann), schlecht (olc), droch do drochaib. + cymr. drwg. corn. drog (gl. malum), Pl. dregyn Mer. 1110, droch-oberor (gl. maleficus). mbret. drouc.

Vgl. as. tregan leid sein, an. trega betrüben, tregr unwillig, unlustig (B.).

drûto-s Narr.

ir. drúth Narr.

an. trúðr Gaukler (= ags. truð Trompeter?).'.

druptu- Tropfen, Thau.

ir. drucht, Gen. druchta Thau, Thautropfen, Pl. dructae (gl. imbres) KZ. 33, 102.

Vgl. skr. drapsá Tropfen und lit. drapstýti spritzend werfen? oder an. dropi, ags. dropa, ahd. tropho Tropfen (: ahd. triufan triefen)?

drungo- Truppe.

gall. drungos Truppe, woher byzantin. δροῦγγος, δρουγγιστὶ. Δρουγγά-ριος κιλίαρχος beruht auf gall. drungârios.

ir. drong Schaar. + abret. drogn (gl. cetus, leg. coetus), drog (gl. factio). Vermuthlich verwandt mit got. driugan Kriegsdienste thun, ga-draúhts Krieger, ags. dryht, as. druht-, an. drótt Gefolge, ahd. truht Trupp.

Aus dem gall. drungo- stammen auch lat. drungus und asl. dragarī "drungarius, qui drungo seu turmae militari praeest".

Die abret. Namen Dron-uualoe, Dron-gualoe, Dro[n]aloi, welche Loth Annales d. Bretagne II, 382 mit ir. drong verbindet, scheinen vielmehr ir. dron fest zu enthalten.

#### \*drus brechen.

cymr. dryll M.,,frustum, pars, portio" (Grundform druslo-).

Vgl. gr. θραύω zerbreche, lat. frustum, frustra, lett. druska Krümchen, Brocken.

# \*dlog spalten.

ir. dluigim "scindo", in-dlung "findo", in-dlach "disceptatio".

Vgl. an. telgja schnitzen, engl. tally einkerben, md. zelge Ast, lit. dàlgis Sense (B.).

dvâ, dvâu zwei, Fem. dvei, Dat. dvabin.

ir. dá, dau, dó, Fem. dí, Gen. dá, Dat. deibn, dib-n. + cymr. dou, F. dui. corn. dou, Fem. diu. bret. dou, Fem. diu (für dui).

skr. dvau, dvâ, Fem. Ntr. dve. — gr.  $\delta \dot{\nu}\omega$ ,  $\delta \omega$ - in  $\delta \dot{\omega}$ - $\delta \epsilon \varkappa \alpha$ . — lat. duô. — got. tvai. — lit. dù; asl. dva.

#### dvalno-s blind.

ir. dall (gl. caecus), cluas-dall taub (wörtlich ohrblind) O'Cl. s. v. athaile. + cymr. bret. dall blind. corn. dal (gl. cecus).

Vgl. got. dvals thöricht, ags. dol, engl. dull, ahd. tol toll, ags. dwelian täuschen, ahd. twelan ,,torpere" und gr. θολεφός schlammig, θολόω trübe.

### dvâstajô ich mache toll.

ir. dássaim ich mache toll.

Vgl. ags. dvæs "hebes, stultus, fatuus", nd. dwasen verkehrt handeln und reden.

### \*dvei fürchten.

ir. dóel, dael .i. aduath, Schrecken (Grundform dvoilo-), H. 3, 18 S. 593<sup>2</sup> = Book of Lecan S. 443<sup>2</sup> Dubthach, Dóel Ulad, dóel ein schwarzer Käfer.

Vgl. zend. dvaêtha Schrecken, gr. δέος Furcht, δεδιέναι sich fürchten, skr. dvis hassen.

### dvorestu- Thür, Thor.

ir. dorus N., Dat. Pl. doirsib aus doressuib. + acymr. drus (gl. claustrum); cymr. drws M. acorn. dor (gl. ualua); ncorn. daras. bret. dor. Vgl. skr. dvar Thür, lat. foris, for-ês, asl. dvĭrĭ Thür und gr. θύρα Thür, θύρετρον dass., lit. dùrys, got. daúr dass.

Wahrscheinlich gehört auch dvorico in einer gallischen Inschrift hierher. — Ir. in-dorus "in der Thür" hat die allgemeine Bedeutung "vor", vgl.  $\vartheta \dot{\nu} \varrho \alpha \zeta \varepsilon$  hinaus.

#### B.

\*bă schlagen, erschlagen, t-Prät. bato.

ir. Praes. sec. Sg. 3 -baad, Plur. -batis, bebe, beba "mortuus est", at-bath "mortuus est", at-bathatar "mortui sunt".

\*băt schlagen, erschlagen.

ir. bathach "moribundus", bás Tod (Grundform bâtto-). + gall. lat. batuere schlagen, klopfen, anda-bata Gladiator mit einem Helm ohne Augenöffnungen (s. ando-s blind), cymr. bath "moneta" (Grundform batto-), bathu "monetam cudere", bret. baz "bâton". Vgl: an. böð, ags. beadu, ahd. Batu- Kampf.

Ir. bata Stab, Knüttel ist wohl Lehnwort.

# (\*bå sprechen.)

batô ich erkläre.

ir. bat in do-ad-bat "demonstrati", tad-baither "demonstratur", taid-bsiu "demonstratio", con-dar-bais "ut demonstres", domm-árfas es erschien mir.

lat. fatantur "multa fantur" Festus, vgl. fateor, fassus, con-fessio. Oder zu got. qipan, ahd. quedan sprechen? (B.). S. \*bek fassen, picken.

banno- Bann, Verbot.

ir. bann .i. dligheadh, for-bann "mandatum".

an. bann Verbot, as. ahd. ban Gebot, ags. ge-ban öffentliche Anordnung, engl. ban, nhd. Bann.

bonnô ich verbiete.

at-boind er untersagt, adbonnas .i. urfogarthur.

ahd. bannan, ags. bannan, bonnan öffentlich befehlen, vgl. skr. bhánati laut rufen.

Die kelt. Wörter können entlehnt sein.

\*bâ, \*bê gehen, sein.

ir. -ba "sum" Wb. 21 a 3, bâ "esto", ba-t "eris", bá-sa "fui"  $= \tilde{\epsilon} - \beta \eta r$ , skr. á-gâm, bá "fuit"  $= \beta \tilde{\eta}$ , skr. á-gât. + cymr. by-ch "sis", bo-et "sit", be-wn "eram" u. s. w. corn. bo "sit", be-n "eram". bret. bi-h-et "sitis", be-nn "eram", bi-h-enn "fuerim".

skr. gâ gehen. — gr.  $\beta \bar{\alpha}$  in  $\tilde{\epsilon}$ - $\beta \eta \nu$  ging,  $\beta \alpha \ell \nu \omega$  gehe,  $\beta \omega \mu \delta \varsigma$  Gestell. — alb. ngā. — ahd. pad, ags. päð Pfad. — lett. gatwa Durchgang.

Zweifelhaft, insofern die aufgeführten Formen des Verbum substan-

tivum zu skr. bhû werden, sein u. s. w. gehören können. S. \*bu, \*bove, \*buje sein.

In ir. bóthar Strasse für \*báthar (Grundform bâtro-) kann wie in mór gross, für mâr, das ô durch den Einfluss des vorhergehenden Labials aus â entstanden sein.

bêti- Weg.

ir. fo-bith (wörtl. "auf dem Wege") aus Ursache, wegen. dor. (βου-)βῆτις Viehtrift.

fo-bith ist vielleicht das corn. govys in O. 76, 108, wo a'n govys ,um unsretwillen" zu bedeuten scheint.

\*ben gehen.

ir. béim .i. céim O'Cl. (Grundform bensmen-).

gr.  $\beta\alpha i\nu\omega$  schreite. — lat. venio; umbr. benust "venerit"; osk. kum-bened "convenit".

Das lautliche Verhältniss zu skr. gam gehen, got. qiman mag hier dahin gestellt sein.

baikkiô, beikkiô ich blöke, brülle.

ir. béccim ich brülle, blöke. + cymr. beichio "mugire". corn. begy, bret. baeguel "bêlement", baeguelat "bêler" setzen baikiô voraus.

baisso- Lust, Laune.

ir. báes Lust, Laune.

Vgl. gr. quiδρός leuchtend, heiter, vergnügt, lit. gaidrùs heiter, wolkenlos (B.). — baisso- aus baid-to-.

bakko-s Haken, bakkâko-s hakig, lahm, verkrüppelt. ir. bacc Krummstab, Sichel, baccach (gl. claudus). + cymr. bâch M. "hamus", "uncus", "harpax, harpago", bachog "hamosus, sinuosus". bret. bach F. "croc", di-uach. bakko- vermutlich aus bagnó-, vgl. an. bak, ags. bäc Rücken.

bâgô streite.

gall. bagaudae "Guerrillas eines Bauernkrieges in Gallien" Dief. ir. bágim streite. ahd. pågan streiten.

bâgâ Streit.

ir. bág F. Kampf. ahd. bâga Zank, Hader, Streit, vgl. as. bâg M. Brüsten, mhd. bâc Streit, an. bágr Streit.

\*băt schlagen, erschlagen s. \*bă dass.

batô ich erkläre s. \*bâ sprechen.

bâdiô ich tauche unter, ertränke.

ir. báidim tauche unter, ertränke. + cymr. boddi "mergere, mergi, immergendo suffocare vel suffocari". corn. bedhy. bret. beuziff "noyer". Vgl. gr.  $\beta\alpha\vartheta\dot{v}s$  tief (aus  $\beta\eta\vartheta\dot{v}s$ ),  $\beta\dot{\epsilon}\nu\vartheta\sigma s$  Tiefe,  $\beta\nu\vartheta\dot{\sigma}s$  dass. und vielleicht gr.  $(\dot{\alpha}\lambda\iota-)\beta\dot{\sigma}\dot{v}\omega$  ins Meer senken, lat. im-buo (aus -bduô) und skr. gâhá 1. sich eintauchend, 2. Tiefe.

Hierher vielleicht gall. baditis "nymphaea".

bâdi-s lieblich, süss.

ir. báid lieblich, süss.

Vgl. gr.  $\varphi$ ώτιον ·  $\pi$ οοσ $\varphi$ ιλές, ἡδύ (Hesych), das für \*  $\varphi$ ώδιον stehen kann, wie z. B.  $\varphi$ άτνη =  $\pi$ άδνη Krippe für \*  $\varphi$ άδνη. Vgl. jedoch áuch got. vôpeis, alts. vôđi, ags. vêđe süss, angenehm.

babalôri-s Schwätzer.

ir. bablóir Corm.

Vgl. skr. bababâ, Interject., gr.  $\beta\alpha\beta\dot{\alpha}\zeta\omega$  schwatze, lat. babulus, nhd. babbeln, pappeln. Oder ist bablóir entlehnt?

banatlo- Ginster.

cymr. banadl M. corn. banathel. bret. balaznenn. asl. żęlo, poln. żądło Stachel (B.).

bâno-s weiss, \*ban scheinen s. \*bê leuchten.

banno- Bann, Verbot s. \*bâ sprechen.

bannjâ Tropfen.

ir. bainne Tropfen, Milch. + corn. banne (gl. gutta l. stilla). bret. banne, bannec'h "goutte".

banvo-s Schwein.

ir. banb. + cymr. banw M. "porcus, porcellus, nefrens". corn. baneu (gl. sus). bret. ban, bano, banv.

\*bar streiten.

barann- Zorn.

ir. bara .i. fearg O'Cl., Dat. baraind, bairnech zornig. + cymr. bâr M. "indignatio, ira".

Vgl. lat. ferîre, an. berja schlagen, berjast kämpfen, ahd. berjan klopfen, asl. borja se kämpfe, lit. bártis sich zanken, bárti schelten, schmähen.

Glück verbindet mit bara gall. Ambi-barii "furiosi, furibundi". Fick, indogerm. Wörterbuch. 4. Aufl. 2. Theil.

Auch ir. baire Tod, baire i. bás Corm. gehört dazu (Grundform bario-).

bârego- Tagesanbruch.

ir. im-bárach morgen früh, iarna-bárach am andern Morgen. + cymr. borau morgen, avory "cras", y-bore, yn-vore "mane". corn. a-vorou morgen, avar früh. bret. en beure.

#### barennîkâ Tellermuschel.

ir. bairnech. + cymr. brennig-en F.

Aus barenn Fels, vgl. gr. λεπάς Napfschnecke: λέπας Fels.

### 1. bargo- Buch.

ir. barc .i. leabar.

an. börkr, engi. bark, mnd. borke Rinde, woher nhd. Borke. Verwant mit skr. bhûrja, lit. bérżas, nhd. Birke? Oder ist barc entlehnt?

### 2. bargo- Kuchen.

ir. bairgen (Grundform barginâ). + cymr. bara M. (aus \*bargo-), panis". corn. bara (gl. panis). bret. bara.

Vgl. lat. ferctum Art Opferkuchen und lett. birga Dunst, Qualm, preuss. au-birgo Garkoch, birga-karkis Kelle, oder an. bergja schmecken, kosten, geniessen.

\*bard, \*brâd sprechen.

#### bardo-s Barde.

gall. bardo-s, Cattaus Bardi f. (Rc. VIII, 138), bardo-cucullus, Bardo-magus, bardaea, bardala, Namen der Haubenlerche.

ir. bard M. Barde. + cymr. bard. acymr. bardaul (gl. epica). corn. barth hirgorn (gl. tubicen). mbret. barz ("le tréc. bárz et le vann. barh 'barde', du gaul. bárdos, sont d'accord avec le cornique barth et non avec le gall. bardd").

Vgl. preuss. gerdaut sagen, griech. φράζω zeige an.

#### brâdo- Rede.

cymr. ammrawdd M. (aus am-brawdd) Umschreibung, brawddeg Redensart.

ahd. gruoz Anrede, Ansprache, Anklage, Gruss, vgl. gruozan rufen, nennen, grüssen, angreifen, as. grôtian anreden, ags. grêtan grüssen, herausfordern, afries. grêta anklagen (B.).

barso- Spitze s. \*bersô stehe empor.

bali-s, baljo-s Haus, Wohnung, Ort.

ir. bail, baile Ort.

gr. φωλεός Schlupfwinkel, Lager, Bau wilder Thiere. Unsicher.

\*balô komme um s. \*bel sterben.

balo-s weissgesichtig s. \*bê leuchten.

balko-s fest, stark, stolz.

ir. balc stark. + cymr. balch "superbus, arrogans". bret. balc'h. gr. φολκός, Beiwort des Thersites (?). lat. fulcio?

### ballano- Trinkgefäss.

ir. ballan Trinkgefäss. Entlehnt?

an. bolli Opferschale, ags. bolla Topf, Napf, Krug, ahd. bollâ bauchiges Gefäss, Knospe, nhd. Bolle, engl. bowl. Vielleicht aus dem Germanischen entlehnt.

#### ballo-s Glied.

ir. ball M., baill (gl. membra).

gr. φάλλος "penis". — nhd. (hess.) bille dass.

Ir. ball Fleck, woher ballach (gl. urbiculatus), scheint mit roman. balla, balle Kugel verwant zu sein.

\*bave günstig, nützlich sein.

### bavano-s glückbringend.

ir. buan .i. maith, in ben búan LL. 1532, 22, ambuan .i. olc. Buanand (Grundform Bavan-annâ) scheint der Name einer Gottheit gewesen zu sein, deren wohlwollende Natur durch Cormac's Worte "Buanand erat máthair na fiann .i. dagmathair" angedeutet wird. lat. Faunus, Favonius, Fones "dei silvestres"; umbr. fons "propitius deus", fututo foner "estote propitii".

#### bavos- Gunst, Vortheil, Nutzen.

ir. baa, báa Nutzen LU. 55 b, 58 b, 85 b, bá .i. torba O'Dav. 59, .i. maith O'Cl.; mir. báa, bá: hóre nárbu bae la Iudeu creitem Wb. 5 b, 12, nir'bo bá leiss sárgud meic sethar a athar LL. 240 b, 12, ní bái báa di sodain desin LU. 85 b, 31.

Fasst man bavos-, favor als ghavos-, so kann man in lit. gausus reichlich, gausingas freigebig, mildthätig, lett. gausa Genügen, Gedeihen, Segen beim Essen, diws gausi Gott gesegn' es Weiterbildungen dieses Stammes sehen (B.).

#### basko- Band.

ir. base Halsband.

Vgl. gr. φάσκωλος Ränzel, lat. fascia, fascis, fiscus (?).

Eine Weiterbildung ist abrit. bascauda geflochtener Korb Martial. Sat. XIV, Juv. XII, 46. Neymr. basged, basgawd "sporta, cophinus, corbis, canistrum" sind entlehnt.

(\*bê leuchten.)

belo-s hell, glänzend.

gall. Belenos, Belinus, Beleno-castro, Beliniccus, Belinia, Belisama, mons, villa Belenatensis (Rc. VIII, 145). "Le nom de Belisama doit être reconnu vraisemblablement dans ceux de Belisma, et de Belesma, portés l'un par Blismes (Nièvre), en 1287, l'autre par Blesmes (Marne), dans le siècle précédent" (Rc. VIII, 146, 182, 392). abrit. Cuno-belinus, S[u]belino.

ir. bel-tene (Grundform belo-te/p)niâ) der 1. Mai, an welchem die heidnischen Iren Feuer anzündeten und Vieh hindurch jagten. + cymr. Ri-uel-gar, Beli.

Vgl. an. bál Scheiterhaufen, ags. bæl dass., Feuer, asl. bêlŭ weiss und lit. bálti erbleichen, skr. bhâla Glanz.

\* ban scheinen.

ir. tes-banat "deficiunt", cét-banim ich verstehe, do-for-banim "evenio, pervenio".

gr. φαίνω zeige, Med. scheine.

bâno-s weiss.

ir. bán weiss, bánaim bleiche.

Vgl. skr. bhânú Schein, Licht, mhd. büene bohne, niederl. boenen blank reiben.

bâno-s für bôno-s? Dann lassen sich alle wurzelverwandten Wörter unter eine Ablautsreihe bhê: bhô: bha bringen.

balo-s weissgesichtig.

cymr. bal weissgesichtig (von Thieren). bret. bal M. "tache ou marque blanche au front des chevaux, vaches, chiens, etc." gr.  $q\alpha\lambda\delta\varsigma$  glänzend.

bei- Kien.

ir. bí (gl. pix), bíde "piceus".

Vgl. ags. cén "pinus, taeda", ahd. mhd. kien Kien (?).

\*bei, \*bî schlagen.

ir. ro-bí "percussit", Pl. 3 ro-béotar, Pass. Prät. Sg. 3 ro-bíth "percussus est".

asl. biti schlagen.

Hierher abret. bitat (gl. resicaret)?

beiali-s Beil.

ir. biail Beil F., Gen. béla LL. 117<sup>b</sup>. + cymr. bwyell F., Pl. bwyeill. acorn. bahell (leg. buhell), bael (in law-bael). mbret. bouhazl; nbret. bouhal, bouhal "hache".

Vgl. ahd. bîhal, bîal, ags. bîtl = nhd. Beissel, čech. bidlo Stange, gr. μιτρός Block.

beiô ich lebe, bin.

ir. bíu "sum", béu "sim", bíinn "eram", bía "ero", \*bíam =  $\beta \epsilon i o \mu \alpha \iota$ , ro-bbí "fuit", wofür unter dem Nachton -bi, -bai, -be, -bae. + cymr. bwyf "sim", bit "sit". acorn. biic[h] "sis"; mcorn. byen "eram". gr.  $\beta \epsilon i o \mu \alpha \iota$  werde leben,  $\zeta \tilde{\eta} \nu$  leben vgl. skr. jî-ri lebendiges Wasser, jî-rá rasch, lebhaft, zend. jî-ti Leben, lit. gyjù lebe auf.

#### bitu-s Welt.

gall. bitu- in Bitu-daga, Bitu-rix (Rc. III, 160; VIII, 381), Bitu-riges "Bourges", Bituitus und vielleicht in BITOYIOC, BOYI-BITOY Rc. IX, 29. abrit. Dago-bitus.

ir. bith M., Gen. betho Welt. + cymr. byd M. "mundus, seculum". corn. en-bit (gl. mundus l. cosmus); mcorn. bys. bret. bet, Pl. bedou.

Vgl. zend. gaêtha Welt.

bivo-s lebendig.

ir. biu, beo lebendig. + cymr. byw. bret. beu "vivant". skr. jîvá lebendig, lat. vîvus, lit. gýwas lebendig, asl. żivŭ dass.: got. qius lebendig. Vgl. ags. cwicu lebendig, engl. quick, ahd. quec, chec, nhd. keck.

bivoto-n Leben, Lebensmittel, Speise.

ir. biad Nahrung, Speise. + cymr. bywyd "vita, victus" (Davies). corn. buit (gl. cibus vel esca). bret. boet; abret. boitolion "nourissants".

gr.  $\beta$ iovos Leben, Lebensunterhalt. — lat. vîta. — lit. gyvatà (das ewige) Leben; asl. żivotŭ Leben.

bivotût- Leben.

ir. beothu, bethu Leben, Gen. bethad. Die obliquen Casus beruhen auf bivotât $\cdot$ .

gr. βιότης Leben.

Cymr. buchedd F. = bret. buhez und corn. bewnans, bewnens O. 701 sind zweifellos mit beothu verwant, aber ihre Bildung ist unklar.

bîvo-s Leben.

ir. Dat. it biu in deinem Leben Fiace 51. + corn. biu (gl. vita), biu en lagat (gl. pupilla, wörtl. "vita oculi"). skr. jîvá Leben; apers. j'iva dass.: gr. βίτος Leben.

beiqo- "penis".

galat. Βηπο-λιτανός Plut. mul. virt. p. 259 B. ir. bíach.

Vgl. an. kvígr "juvencus", kvíga "juvenca" (? B.).

\*bek fassen, picken(?).

gall. Becco (gl. gallinacei rostrum) Sueton. Vitell. XVIII, woher vermuthlich franz. bec, engl. beak.

ir. bél M. Lippe (Grundform baklo-s), Gen. beoil (B.).

Unsicher, da bél auch für \*betlo-s stehen und zu got. qipan gehören kann. S. batô ich erkläre.

Die Verwantschaft mit ahd. bahho Backe mag dahin gestellt sein.

beko-s Biene.

ir. bech Biene, Acc. Pl. beocho LL. 342, 52. + cymr. begegyr "fucus".

bekko-s, bekkano-s klein.

ir. becc klein, wenig. + cymr. bâch, bychan "in Flintshire bwchan, M. bechan" (R. Williams). mcorn. beghan, byhan, byan. abret. bihan. Der Superlativ dieses Wortes mit Verlust des Suffixes ist vielleicht enthalten in Uuin-bicham (Loth).

Flintshire bwchan M. = acorn. boghan (gl. parvus) weist auf urkelt. bokkano- oder boksano-s.

begô ich bitte.

ir. do-begim ich verlange, -toibgim redupl. s-Fut., do-bibussa .i. doibegait LB. 622, dobosat O'Dav. 76. + cymr. bychodog. corn. boghodoc (mit Assimilation).

Vgl. skr. bhíkṣate erbitten, bhikṣā das Betteln, was zu bhájati zutheilen, erhalten, griech.  $\varphi \alpha \gamma \epsilon \tilde{\imath} v$  essen, asl. bogŭ Gott hinüberleitet (B.). Auch engl. to beg, gr.  $\pi \tau \omega \chi \acute{o} s$  Bettler?

bêti- Weg s. \* bâ, \* bê gehen, sein.

betvâ Birke.

gall. betulla Plin. XVI, 30. 18.

ir. bethe (gl. buxus), beith. + cymr. bedw, Sg. bedwen "betula". corn. bedewen (gl. populus). bret. bezuenn "bouleau"; abret. bedun, Lisbedu, Lisvedu (?).

lat. betula.

Auf betúlla, \*bedoulle beruht franz. boule.

bedo- Grab.

cymr. bedd M. "sepulchrum", Pl. beddau. corn. bedh. bret bez M. "tombe", Pl. beziou. Ein abret bet scheint in Bet-furic enthalten zu sein.

Vgl. gr. βόθοος, βόθυνος Grube(?), lat. fodio, lit. badýti stechen, bedu grabe, lett. bedre Gruft, asl. bosti stechen.

Die irischen Wörter für Bett, welche gewöhnlich mit den obigen

Wörtern verbunden werden, scheinen von einer Wurzel auf t herzukommen: lepaid, Gen. leptha, aus \*lig-bati, \*im-baid, Gen. imtha (ben imtha, gl. pellex, wörtlich lecti mulier).

bebro-s Biber.

gall. \*bebrino-s ("bebrinus" Schol. Juv. 12, 24), Bebronna, Bibr-ax, Bibracte, Bibroci.

corn. befer (gl. fiber). bret. bieuzr.

skr. babhrú braun, eine grosse Ichneumonart; zend. bawri Biber, pazbawara-i-âwî Otter, Biber. — lat. fiber, fibrinus, Fibrênus. — ahd. bibar, ags. beofor, engl. beaver, an. bjórr Biber. — lit. bĕbru-s; asl. bebrű bobrű.

Von bebro-s kommt franz. bièvre.

\*ben gehen s. \*bâ, \*bê gehen, sein.

benâ Weib, Gen. bnâ's, N. Pl. bnâs.

ir. ben Nom. und Voc. Sg., Gen. mná, Dat. mnái, N. und Acc. Pl. mná, Gen. ban-n, Dat. mnáib. + cymr. bun, benaig, benyw. corn. benen (gl. sponsa), benen rid (gl. femina).

skr. gnâ Weib von übermenschlicher Art, N. Pl. gnâs (in gnâs-pati); zend. ghena Weib, Nom. Pl. ghnâoç-ca. — arm. kin dass. — gr. γυνή, böot. βανά Frau. — got. qinô, as. ahd. quenâ, an. kona (Gen. Pl. kvenna) Weib, vgl. got. qêns, ags. cvên, engl. queen, an. kván dass. — apreuss. genno, Acc. gannan; asl. żena dass.

Der Gen. Dual (ban) und Pl. (ban-n) beruhen auf dem Stamm bánâ, die übrigen obliquen Casus auf bnâ. — Ir. bé (bé find weisse Frau) setzt den Stamm ben-, Nom. Sg. bens voraus.

### benô ich schlage, Perf. gegona.

ir. benim schlage, Perf. gegon, do-di-bnim, do-fui-bnim (gl. succido), etir-di-bnim tödte, for-benim ich vollende, nifor-bai "non perfecit", im-di-benim ich beschneide, ind-ar-benim "repello, expello". + cymr. cymmynu (aus kom-benô) "asciare, dolare, dedolare, securi percutere, contundere" = bret. kempenet, kemenet, jetzt guemené (Rc. VII, 145), kemener "tailleur"; acymr. du-beneticion (gl. exsectis). bret. et-binam (gl. lanio), benaff "couper", quemenas (aus kom-b.) "tailla, fabriqua", dispenn (für dis-benn) "dechiqueter".

skr. han schlagen, treffen, töten, 3. Sg. hánti, 3. Pl. ghnanti, Perf. jaghâna; zend. jan dass. — gr. θείνω schlage, treffe, tödte, ἔ-πε-φνον, πέφαται. — got. banja Wunde, Geschwür, ags. guð, an. gunnr Kampf. — lit. genëti einen Baum ästeln; asl. żeti ernten.

ande-bni-s Amboss s. ande-, ando- gegen. Vgl. skr. ahi-ghni Schlangen tötend (B.). goni- Wunde.

ir. guin Wunde, Töten, Gen. gona.

Vgl. got. banja (s. o.), as. beni-wunda Wunde, gr. φόνος Mord.

bensmen- Schlag.

ir. béim N. Schlag, Schlagen. + corn. bom, Pl. bommyn und bommennow O. 2324. bret. boem, bom, "Pl. bomou et bémen dans bom douar (litt. coup de terre) la levée de terre que fait le soc de la charrue".

bono- Schlag.

cymr. bon in bon-clust "colaphus".

skr. ghána das Erschlagen. — gr. φόνος Mord.

bennâ Horn, Vorgebirge, bennâko-s spitzig.

gall. Bênâcos Verg. Georg. II, 159, Aen. X, 205, Βήνακος Strabo IV, 6. 12 (Variante von \*Bennâcos) "aux promontoires multiples, le lac de Garde" (Rc. VIII, 111).

ir. benn Horn, Spitze; bennach spitzig. hochländ. beinn F. + cymr. bann M. "excelsum, altum, procerum". mbret. ban "eminence, saillie, hauteur" (Ban-en-beren), benny "corne, lat. musa, cornemuse".

Das moderne Chantoin lässt vermuten, dass es auch einen Stamm bennooder bennos- gegeben habe. Aus Cantobenna würde, wie Loth bemerkt, \*Chantoine geworden sein. Von ihm stammen Canto-bennici montis Greg. Tur. II, 21 und Canto-bennensi in crypta ibid. I, 44.

bennâ Wagenkasten.

gall. benna, combennones "in eadem benna sedentes" Festus.

cymr. ben F., benyn M. Karre, Wagen.

Vgl. mhd. büne, bün, nhd. Bühne "tabulatum, contignatio, pavimentum" (B.). — ags. binn Krippe, Kasten, engl. bin, nhd. benne sind gleich franz. benne aus dem Keltischen entlehnt.

bensmen- Schlag s. benô ich schlage.

\*ber spalten.

ir. bern, Acc. beirn Kluft (Grundform bernâ), berna dass. (Grundform bernajo-), berna, Gen. bernad, Acc. bernaid dass. (Grundform bernât-), bernach spaltig.

Mit arm. beran Mund, lit. burnà dass. zu zend. pairi-bareneñti sie schneiden, gr.  $\varphi \acute{\alpha} \varrho o s$  Furche, lat. forâmen, ahd. borôn bohren.

\*bera, \*brâ urteilen.

bṛtâ', bṛtó-s Urtheil.

gall. vergo-bretos "summus magistratus" (judicium exsequens).

ir. breth Urtheil, Urtheilsspruch. + cymr. bryd Gesinnung, Absicht. corn. brys.

S. das folgende und cymr. barn F., mbret. barn "jugement" (Grundform barnâ), barnu "juger", ir. barn Richter (Grundform barno-s), barn .i. rechtaire, .i. breitheam.

brâtu- Gericht.

gall. Bratu-spantium, Mandu-bratius, Cassi-bratius.

ir. bráth M., Gen. brátho Gericht. + acymr. braut, ncymr. brawd F. "judicium". corn. breuth, breus, brodit (gl. iudex). bret. breut "débat, plaidoyer".

Möglicherweise sind gr.  $\varphi \varrho \acute{\eta} \nu$  Gemüth, an. grunr Ahnung, gruna beargwöhnen zu vergleichen (B.).

berô ich trage, t-Prät. berto.

ir. biur "fero", beri "fers", skr. "bhárasi", -beram "φέρομεν", -berid "φέρετε", berit "φέροντι", -breth "datum est" (= skr. bhṛtá). Dazu die Composita at-biur "dico", epert "dicit", as-biur "dico", as-bert "dicit", for-biur "cresco", for-ru-bart "inolevit", do-biur "do", do-bert "dedit". + cymr. cymmeryd, kymirth (Rc. VI, 24). corn. kymeres, kemeres. bret. kemeret.

skr. bhárâmi trage. — gr.  $\varphi \in \varphi \omega$  dass. — lat. ferô. — got. baira, ahd. biru trage. — asl. berą "lego".

(p)arei-berô geniesse.

ir. airbiur biuth "vescor". + cymr. arferu "uti, assuescere, assuefacere".

\*ko-berô ich nütze, wünsche.

gall. Cobro-mara (?) C.I.L. III, 3598.

ir. cobar (Grundform kobro-s) in Con-chobar, ac-cobar "voluntas", cobir Grundform (kobri-s) "auxilium". + abret. Mor-cobris, Hael-cobrant, Courant-gen, Cat-cubrat. Zur Bedeutung vgl. gr. συμφέρει es frommt, lat. fert animus.

kom-berô vereinige s. ko-, Präfix.

\*bero- das Tragen.

eni-bero-s Mündung s. ení in. Vgl. gr. ξμ-φέρω trage hinein.

kom-bero- Vereinigung s. ko-, Präfix.

berto-s Bürde.

ir. bert 1. Bündel, 2. Geburt Saltair na Rann 1897 (bertait sie gebären ibid. 2981).

gr. φερτός getragen, ertragen, vgl. φόρτος Last, Fracht, Bürde.

bṛtí-s Tragen, Geburt.

ir. breith, brith Geburt.

skr. bhrtí- das Tragen. — lat. fors, forte. — got. ga-baúrþs, ahd. (gi-)burt, engl. birth, nhd. Geburt, as. kuni-burd Geschlecht.

Zu den Ablautsformen ber, bṛ, welche sich aus dem vorstehenden ergeben, kommt bor in ir. borome (die Aussprache bôrome beruht auf Volksetymologie) F. Steuer (Grundform boromjâ), do chuindchid na boromi (lies borome) LU. 118<sup>b</sup> 17, conna íarfad in mboromi LU. 118<sup>b</sup>, 22; vgl. gr. φόρος Steuer, russ. borŭ dass.

Wohin gall. bormo- in Bormano et Borm(anae), Lucus Bormani, Bormononia dea, Bormanicus deus, Bormanum, aquae Bormonis, Bormitomagus Esser 105 gehört, ist unklar. Von lat. formus ist es fernzuhalten, s. gorô erwärme.

beru- Spiess.

ir. bir N. Stachel, Spiess, Dat. Sg. biur, Nom. Pl. bera 72b, 30, Gen.

Pl. na mbera LU. 69b. + cymr. corn. ber (gl. ueru). bret. ber.

gr. βαρύες, βδαροί ,,δένδρα" (Hes.). — lat. veru; umbr. berus, Dat. Pl. Spiessen.

Vgl. apreuss. garian Baum, lit. gìrė Wald.

Vielleicht gehört auch das gall. Dimin. Berullus (Rc. VIII, 381) hierher. Wegen des i in ir. bir s. gelu- unter gelô verzehre, medu- u. s. w.

beruro- Brunnenkresse.

ir. biror, bilor Wasserkresse. + cymr. berwr Ir. Gl. No. 184. corn. beler (gl. carista l. kerso). bret. beler "cresson".

Eine Nebenform erscheint in gall. berula Marcell. De medicam., woher franz. berle; eine andere in span. berro, cymr. berw (N. Wales) und berwy (South Wales).

\*berk, \*brak blinken.

berto-s blank.

ir. Flaith-bertach. + cymr. berth "pulcher, nitidus". bret. Berthwalart.

got. bairhts hell, offenbar, deutlich, ags. beorht glänzend, strahlend, engl. bright, an. bjartr licht, hell, ahd. beraht glänzend. — lit. berszta wird weiss. Vgl. gr. φορχόν · λευχόν, πολιόν (Hes.), skr. bhräçate leuchten.

Wegen des Verlusts von k in der Gruppe rkt s. arto-s Bär.

\*braku-blinken, blicken.

ir. brafad Blick, la brafad súla = got. in brahva augins.

Vgl. got. brahv das Blinken, mhd. brehen leuchten, glänzen.

Das f (= ph) des irischen Worts deutet auf Entlehnung aus einem britischen \*brapat, worin p regelrecht = kv.

(\*berg, \*brg hoch, stark sein.)

bergo- Berg.

gall. Bergusia, Bergomum, ro-bergensis (Glück KN. 89, Thurneysen KR. 44).

cymr. bera Haufe ("acervus segetis vel fæni" D.).

zend. bareza Höhe. - ahd. berg, ags. beorh Berg, an. bjarg Fels, got. \*bairga in bairgahei Gebirge. — asl. brêgŭ Ufer. Corn. bret. bern aus \*bergen-.

1. brg-, 2. brgí- Berg.

ir. bri (lies brí aus \*brix, \*brig-s) .i. tulach O'Day. 57, Acc. brigh ibid. + cymr. bre, Pl. breon "mons, collis" (daher Pen-bre, moelfre), bry hoch, bry, fry Adv. oben. corn. bry. bret. bre.

gall. Brigi-ani "monticolae", Brigantes, Brigantia (Bregenz), Brigios Rc. IX, 29, Are-brigium "in monte situm" (KZ. 24, 541).

cymr. brynn "collis", bret. bern sind dunkel, vgl. ex monte Brenno Holder 525.

got. baurg-s, Genit. baurgs (Stamm burg-), Dat. Pl. baurgim (Stamm burgi-) Burg, Stadt. Vgl. zend. bereza hoch, Ntr. Höhe, gr. πύργος Thurm, Bollwerk, lakon. φ(ο)ύρχος · ὀχύρωμα (Hesych), mhd. brogen sich erheben, ags. brego Fürst, Herr.

Ein Nebenstamm brgå erscheint in gall. Ad-mageto-briga, 'Apro-Augusto-briga, Eburo-briga, Litano-briga, Nemeto-briga Glück KN. 126 (Dimin. Deo-brigula in Spanien). Brigiani, Are-brigium. Ir. borgg, borc Stadt ist aus dem spätlat, burgus entlehnt, das selbst aus dem German. stammt.

brgant- hoch.

abrit. Brigantes "die Hohen, Edlen" oder Höhenbewohner.

cymr. braint, Pl. breiniau Vorrecht, Praerogative. bret. blinchenn F., Pl. blenchou Gipfel, Spitze, Ende.

skr. brhánt gross, hoch, hehr, zend. berezañt hoch.

Als Ableitung von brgant- sei erwähnt cymr. breenhin, brenhin "rex" (worin h durch den nachfolgenden Accent verursacht ist) = corn. brentyn, bryntyn, Adj. (Grundform brgantino-s).

Bṛgṇtî, Name einer Göttin.

ir. Brigit, Gen. Brigte, Dat. Acc. Brigti.

skr. brhatí, Fem. von brhánt, s. d. vorige.

Brigit war nach Cormac die Gottheit, welche Dichter anzubeten pflegten (bandee noadradís filid). Ebenso war Bragi, dessen Name mit Brigit verwant ist, der skandinavische Gott der Dichtkunst. Brigit hiess auch eine berühmte Heilige und in Folge dessen wurde dies Wort ein beliebter Frauenname.

bervô siede, koche, schmelze.

ir. berbaim (d. i. bervaim) ich siede, koche, schmelze. + cymr. berwi "bullire". bret. bervein, beruein.

skr. bhuráti zappeln, zucken. — gr.  $\varphi\dot{v}\varrho\omega$  verwirre,  $\pi o\varrho\varphi\dot{v}\varrho\epsilon\iota v$  sich purpurn färben. — lat. fervo, ferveo.

Hierher mit anderem Ablaut gall. (Apollo) Borvo, Borvo deus bei Bourbonne les Bains, Borvonia dea, Borbeto-magus für Borveto-magus.

brennô' walle, siede, brunnô' ich springe.

ir. -brennim in doeprennim (aus \*to-aith-brennim) ich fliesse, do-e-prannat (gl. affluant) Ml. 39 b, do-r-é-prenset "fluxerunt", brunnim ich springe, nobruinned LL. 108 a 19, brunnid breo di thein LL. 145 a 40, ara mbruinnet secht primshrotha LL. 156 a, 15.

Vgl. got. brinnan brennen und brunna Brunnen im folgenden.

Hierher vielleicht Branno-dunum, Branno-genium, Branno-vices, Brannovii und cymr. brann M. "furfur", bret. brenn (Grundform brenno-). Aus letzterem stammen afranz. und mengl. bren, während nir. bran aus dem nengl. bran entlehnt sein wird.

brevant- Brunnen.

ir. tipra (aus \*to-aith-brevant-), Gen. tiprat Quelle.

gr.  $\varphi \varrho \epsilon \alpha \varrho$  (für  $\varphi \varrho \eta \epsilon \alpha \varrho$ ), Gen.  $\varphi \varrho \epsilon \alpha \tau \sigma \varsigma$  Brunnen. Vgl. armen. albeur Quelle, Stamm a-lbever-, got. brunna Brunnen und lit. briáutis sich vordrängen.

brutu- "fervor, furor".

ir. bruth Gluth, Wuth, bruthnaigim "furo". + cymr. brwd "calidus, fervidus", brydio "fervere". corn. bredion (gl. coctio). abret. brot (gl. zelotypiae), brout "(feu) ardent".

Vgl. lat. de-frutum "defervefactum", ahd. prod, ags. an. broð Brühe, engl. broth und mhd. briuwen brauen.

Auf bru kochen beruhen auch ir. bruith Kochen (Grundform broti-), Gen. Pl. brothe LU. 121 b, 8, und bruthe Brühe in én-bruthe Fleischbrühe (Grundform brotjo-).

(\*bersô stehe empor.)

barso-Spitze.

abrit. Cuno-barrus (hochköpfig?), Ena-barri, Vendu-barri, Barrivendi. Barri-vendi (Hübner 88), \*Barro-vindos (cymr. Ber-wyn) = ir. Bairr-finn, wie Vendu-barri = ir. Finnbarr.

ir. barr Schopf, Gipfel. + cymr. beryn. corn. bar. bret. barr "branche".

an. schwed. norweg. barr Nadel, Tangel an Nadelbäumen (B.), vgl. skr. bhriṣṭí Spitze, Zacke, lat. fa(r)stigium, ahd. parrên starr emporstehen, ahd. an. burst, ags. byrst Borste.

borso-s gross, stolz.

ir. borr gross, stolz, agh borr O'Dav. 61 s. v. ben for blai. + corn. bor (gl. pinguis), berri (gl. pinguedo).

Vgl. ahd. parrunga "rancor, superbia, invidia".

Von borr sind hochländ. borras "projectura" und borrasach "labiosus" abgeleitet.

brotto-s Stachel.

ir. brot M. Stachel, Dimin. bruitne. + corn. bros. bret. brout. ahd. brort Rand, an. broddr, ags. breard Spitze. Grundform brozdho-s.

Hierzu wohl cymr. brathu stechen, durchstechen, beissen, brath Stich, Biss, corn. brath-cy Kettenhund (Thurneysen KR. 47) und vielleicht auch abret. brothrac (gl. agipam, i. e. acupictam).

cymr. brodio ist gleich franz. broder, engl. broider entlehnt aus mlat. brosdus, welches selbst auf einem deutschen Wort, etwa \*bruzdôn, beruht.

berso-s kurz.

ir. berr kurz, berraim "tondeo". + cymr. byr. corn. ber (gl. brevis). bret. berr "court".

Mit gr. φάρσος Stück zu \*bres brechen?

\*bel sterben.

gall. Belatu (C.I.L. V, 6000), Belatu-cadrus (-cardus), Belatu-mâra, Belatullus, Belatulla und vermuthlich Bello-vesus (lies Belo-v°?).

\*balô komme um.

Ausser dem folgenden kann hierher corn. gal (gl. pestis) gezogenwerden.

ad-balô komme um, t-Prät. balto.

ir. at-bail "perit", at-ru-balt "mortuus est". + cymr. aballu (ad-b°) "perire, deficere".

Vgl. lat. vallescit "perierit", ahd. quelan Schmerzen haben, as. quelan, ags. cwelan sterben, lit. gélia schmerzt, preuss. golis Tod und gr.  $\beta \ell \lambda o s$  Geschoss.

belego- Marder.

cymr. bele M. "martes bestiola", Pl. beleod, beleon.

ahd. pilih, mhd. bilich, nhd. Bilch.

franz. belette entlehnt aus dem Kelt., asl. plüchu aus dem Deutschen.

(\*bela, \*blâ schwellen, blühen.)

beljo-, beljâ Baum, Blatt.

hochländ. bile Blättchen, Blüthe.

gr. φύλλον Blatt, Laub, Blume. — lat. folium.

bile bedeutet im Irischen nur einen merkwürdigen alten Baum, aber im Hochland sind bile F. Blättchen und seine Ableitungen bileach, bileag gewöhnlich. Möglicherweise ist die altkeltische Form dieses Worts erhalten in Βιλινουντία, Βελιουκάνδας (corrupt?), welche Dioscorides als gallische Pflanzennamen überliefert.

blâto-n Blüthe, Blume.

ir. bláth N., Dat. Sing. bláth Blume, Blüthe. + cymr. blawd, blodon. corn. blez, blodon (gl. flos). bret. bleuzuenn "fleur". Vgl. ahd. bluot Blüthe, ags. blêd Frucht, engl. dial. blooth und lat. flôs, flôris, osk. Fluusaí "Florae", got. blôma Blume.

belo-s hell, glänzend s. \*bê leuchten.

bêssu- Sitte, Gewohnheit.

gall. bessu: Bestia dicitur de bessu, hoc est more, feritatis Virg. Gramm. XIV, 85, 18 H.

ir. bés M. Sitte, Gewohnheit. + cymr. moes aus \*boes. bret. boaz "coutume".

Vgl. gr. πείσμα Seil, Thau, lat. of-fendimentum, germ. bindan binden. bêssu- aus bend-tu- (unsicher).

\*bî schlagen s. \*bei, \*bî dass.

bitu-s Welt s. beiô ich lebe, bin.

bibedat- Schädiger, Verletzer, Feind, schuldig.

ir. bibdu, Pl. bibdaid (gl. obnoxii), bidbanas Schuld. + acymr. bibid (gl. rei, Gen. Sg.). bret. beuez "coupable".

Vgl. nd. quâd böse, zornig, schlecht, schlimm und vielleicht lit. gèsti entzwei gehen, schadhaft werden, gadinti beschädigen, vernichten, skr. gandháyate verletzen. S. jedoch gando-s knapp, karg.

ir. bine Uebertretung, Sünde (Grundform binio-), bith-benach gewohnheitsmässig übertretend.

<sup>\*</sup> bino- übertreten.

gr. βινέω beschlafe, vgl. βία Gewalt, skr. jáyati gewinnen, unterwerfen, jinäti überwältigen, lit. i-gýti erwerben.

bili-, bilio- Rand.

ir. bil (bil bán findruine LU. 106a), bile (gl. urla). + cymr. byl F. Rand, gwe-fl F. "labium, labrum". bret. gue-fl "gueule".

bilo-s, bili-s gut.

gall. Bil-caisio.

ir, bil .i. maith (Grundform bili?). + bret. Bili.

lat. bellus (aus \*benlus, \*dvenlo-s) ist fernzuhalten.

Vgl. gr.  $\varphi i \lambda o \varsigma$  lieb, an. bileygr, and. Billung, mhd. billîh billig, geziemend, unbilde Unrecht, lit. gailùs mitleidig?

bivo-s lebendig, bivoto-n Leben, Lebensmittel, bivotût-Leben, bîvo-s Leben s. beiô ich lebe, bin.

bistlo- Galle.

cymr. bustl M. corn. bistel (gl. fel). bret. bestl.

lat. bîlis aus \*bislis und vielleicht an. kveisa Beule. eitrkveisa von einer galligen Person.

bissi- Finger.

ir. biss in bissi ega Eiszapfen. + cymr. bys M. corn. bis, bys, bes. bret. bes, Pl. bisyat.

Vgl. an. kvistr Zweig, il-kvistir "foot-twigs = the toes" (B.).

Franz. bijou von bret. \* bizou, mbret. besou "anneau" = corn. bisou Fingerring.

boukato- Lärm.

cymr. bugad M. "strepitus, tumultuatio".

Vgl. lat. fucus Drohne, asl. bučati brüllen, bykŭ Stier, bŭčela Biene, lit. bùkczus Stammler.

bou-kali- Hirt, boukkâ Kuh, bousso- Rindvieh s. bôv-s, bovi- Rind.

boudi- Sieg, Kriegsgewinn, Ertrag.

ir. búaid N. Sieg. + cymr. budd "utilitas, commodum, quaestus", buddiawg "quaestuosus" = gall. (Teuto-)bodiaci; acymr. buddicaul "victor"; ncymr. buddugawl "victoriosus". abret. bud (gl. bradium, i. e. bravium), Budic, Budoc u. s. w.

Vgl. altn. býti Tausch, Wechsel, býta austheilen, wechseln (woher engl. booty) und mhd. biuten beuten, rauben, franz. butin, welche aus dem

Niederdeutschen entlehnt sind, sowie ferner entweder asl. do-byti

"fenus, victoria" oder lit. gáuti bekommen.

Hierzu auch gallisch Boudillus Rc. VIII, 383, Boudius, Boudo-briga, abret. Bud-woret, und Boudiko-s in gall. Bodicus Greg. Tur. V, 16, Boudica (C.I.L. II, 455), abrit. Bôdicos "Victor", Bôdicca "Victrix", cymr. Budic, acorn. Budic, butic (in Cat-uutic), abret. Budic, Gal-budic, Iarn-budic, Loies-budic, Uur-budic.

#### bouzdo- Fener.

ir, bót Feuer.

Zu lat. bus-tum, com-buro? oder zu gr. φαέθω leuchte (das sich zu einem \*bhav[e]z-dhô verhalten würde, wie zend. maz-da beherzigen zu gr. μενθήση Sorge) (B.).

#### boglo- Wasser.

ir. búal Wasser.

Vgl. gr. πηγή, dor. πᾶγά Quelle (B.), ahd. pah, nhd. Bach, ags. becc, engl. beck?

#### botô ich schrecke.

ir. fo-bothaim "consternor".

as, under-badôn erschrecken.

#### bodaro- taub.

ir. bodar taub. + cymr. byddar "surdus". com. bodhar. bouzar "sourd". skr. badhirá taub.

## bodio-s gelb.

ir. buide gelb.

lat. badius braun.

Hierher vielleicht gall. Bodio-casses.

#### bodînâ Heerschaar.

ir. buden F. Schaar. + cymr. byddin F. abret. bodin (gl. manus),

Pl. bodiniou (gl. phalanges).

Vgl. ahd. chutti Heerde, bair. kütt Volk jagdbarer Tiere, schweiz. kütt Gesellschaft, Club, afries. kedde Schaar, Haufe, nhd. Kette (von Rebhühnern) (B.).

#### bodvâ, bodvo- Schlacht.

gall. Ate-boduus, Ate-bodua, Cathu-bodua, Boduo-genus, Boduo-gnatus, Boduacius.

ir. badb-scél Schlachtgeschichte, Bodb, badb .i. feannóg corvus cornix. + cymr. Bodnod = Boduognâtos (Rhŷs HL. 44), Arth-bodu, Cat-wodu, Gur-bodu; acymr. Boduoc (Rc. I, 473), Boduoci Hübner 71.

Vgl. skr. bädhate drängen, zu Leibe gehen, abhi-° auf den Feind eindringen, lit. bádas Hungersnoth (B.).

bono- Schlag s. benô ich schlage.

bonu- Wurzelstock, das untere Ende.

ir. bun, Gen. bona Wurzelstock, Wurzel, das untere Ende. + cymr. bôn "caudex, pars posterior, radix", vgl. boniad "bos in aratro postremus", bonwm "caudex".

arm. bun Stamm (eines Baumes), zend. buna Grund, Boden, npers. bun Fundament, Ende, Wurzel werden zu skr. budhná gestellt, s. bundo-s. Hierher vielleicht gall. bona in Vindo-bona u. s. w. S. jedoch \*bu, \*bove, \*buje sein.

. bonuto- Ursprung, Grundlage.

ir. bunad Ursprung, Grundlage. + cymr. bonad Fussboden, Unterlage. Vgl. bonedd M. Ursprung (Grundform bonejo-).

bongô ich breche, t-Prät. bokto.

ir. boingim, com-boing "confrigit", Aor. Sg. 3 do-com-bai.i. brisis Tochm. Em., Perf. buich, com-baig "fregit", tó-er-baig LU. 111b. 21, t-Prät. Sg. 3 bocht (in mad-bocht), com-boing "confringit", topacht LU. 110b 29, aus to-ud-bacht, com-bach "fractio", auch ir. bocht arm, der Arme, "ein gebrochener Mensch".

skr. bhanájmi breche, zerbreche, schlage, Perf. babhañja, bhangá Zerbrechen, Bruch, Welle, vgl. lit. bangà Woge, Welle.

Hierzu ir. búain, Gen. búana Ernten (Grundform bogni-), corn. bong Axt, Beil D. 2564.

bonnô ich verbiete s. \*bâ sprechen.

borô ich werfe.

cymr. bwrw werfen, bwrw M. (Grundform borvo-) Wurf, bwrw glaw neu eira regnen oder schneien, bwrw cenllysg hageln. lit. bèrti streuen, kriuszà býra es hagelt.

borso-s gross, stolz s. \*bersô stehe empor.

bolo-s stark.

ir. ad-bol gewaltig, aid-bligod "intentio", di-blide "senium". skr. bala kräftig, stark. — lat. dê-bilis. — asl. bolij "major".

bolgo-s Sack.

bulgas Galli sacculos scorteos appellant Festus. ir. bolg Sack. + cymr. bol, bola, boly M. Bauch. corn. bol. got. balgs, ahd. balg, ags. bälg, engl. belly, an. belgr, nhd. Balg.

Fick, indogerm. Wörterbuch. 4. Aufl. 2. Theil.

boldjå Schlag.

ir. buille Schlag.

Vgl. lit. béldžu klopfe, poche, poltere, nhd. poltern, bolderen, nd. bullern.

bôv-s, bovi- Rind.

ir. bou, bó Kuh. + cymr. buw F. "vacca". abret. bou in bou-tig "stabulum".

skr. go Rind, Stier, Kuh; zend. gâo. — gr.  $\beta o \tilde{v}_s$  Stier, Kuh, Rind. — lat. bôs; umbr. bue "bove", bum "bovem". — ahd. chuo, ags. cû, engl. cow, an. kú Kuh. — asl. govedo Ochse; lett. gůws Kuh.

Der ir. Dat. und Acc. Sg. von bó (boin, boin-n) beruhen auf einem Stamm bonâ oder boni-, der an den ags. Genit. Pl. von cû (cûna, cŷna) erinnert.

Cymr. buw bildet seinen Plural (buch oder buchod) vom Stamme boukkâ (s. d.).

bou-kali-, boukaljo- Hirt.

ir. buachail Hirt, Knabe, Gen. buachaille Arm. 17b. + cymr. bugail "pastor", Pl. bugeiliaid. corn. bugel (gl. pastor). bret. bugel "berger, enfant", Pl. bugale, bugaleou. Vgl. gr. βουκόλος Rinderhirt und 1. kelô heben, sich regen, treiben, gehen.

Andere Composita mit bou- sind cymr. buarth, abret. buorth (gl. bouello), Grundform bou-gorto-s, und cymr. beudy, abret. boutig (gl. stabulum), Grundform bou-tegos-.

### boukkâ Kuh.

acymr. buch F. (gl. iuvenca). corn. buch (gl. vacca). bret. buc'h, Pl. buc'hed.

lat. (g)vacca (?).

mcymr. beuch (Brut y Saeson citiert von S. Evans), ncymr. buwch scheinen \* bovókkâ vorauszusetzen.

#### bousso- Rindvieh.

ir. bós Rindvieh Ir. Texte III, 67, buas in buasach "πολυβούτης", "ut dicitur buasach in fer lasm-bit ba imda" (Corm. s. v. marc). mhd. kuose Schaf, tirol. küese weibl. Kalb oder Schaf, bair. küesse weibl. Kalb, an. kussa Kuh, kussi, kusli, kuslungr Kalb (B.). bousso- ist Weiterbildung des in gr. βό εεσσι, lat. boverum, an. kýr enthaltenen Stammes bŏves-, der auch in skr. gospada enthalten sein kann (B.).

bostâ (bastâ) die flache Hand.

ir. boss, bass F. Hand, Klaue, Huf. + bret. boz F. "le creux de la main", bozad "poignée".

gr. α-γοστός flache Hand?

bosmen- Bissen, Stück.

ir. boimm don bairgin (gl. bucellam) LB. 495, Pl. bommand ega Hagel-körner, wörtl. Eisbissen.

Vgl. skr. bhásman kauend, verzehrend (bábhasti kauen, verzehren), nhd. bamme, bemme Brotschnitte, bammen naschen.

\*bu, \*bove, \*buje sein.

ir. Prät. bói "fuit", Aor. -bu, Fut. bud "erit", both "futurus", ro-both man war.

skr. bhávati sein, Perf. babhűva, Part. Perf. Pass. bhûtá. — gr.  $\varphi \iota \omega$  zeuge, werde, Perf.  $\pi \dot{\epsilon} \varphi \bar{\nu} \varkappa \alpha$  ( $\pi \dot{\epsilon} \varphi \dot{\nu} \bar{\alpha} \sigma \iota$ ),  $\varphi \iota \tau \dot{\sigma} \nu$  Gewächs (= [ro-]both). — alat. fûvimus, fûvisset, classisch fŭi, fŭat; umbr. futu "esto", fuia "fiat"; osk. fufans "erant", fuid "fuerit". — ags. beón sein, engl. to be sein, ahd. bim bin. — lit. búti sein; asl. byti wachsen, werden, sein. Die meisten britischen Formen kommen von einem Stamm bujo- = äol.  $\varphi \iota \iota \omega$ . Aber das Prät. (buu-m, bu-f u. s. w.) und das Prät. II (buasswn u. s. w.) beruhen unmittelbar auf bu.

Aus dem Gallischen ist vielleicht bonâ in Augusto-bona, Julio-bona, Vindo-bona hierher zu stellen. S. jedoch bonu- Wurzelstock.

#### butâ Haus.

ir. both F. Hütte, fuar-both, bothan (gl. casa). + cymr. bôd "mansio, habitatio".

lit. bùta-s Haus. Vgl. an. búð (Pl.-ir) Wohnung, Bude, engl. booth, nhd. Bude und got. bauan wohnen, nhd. bauen.

buti-s Sein.

ir. buith sein. + cymr. bot. corn. bos. bret. bout. skr. bhûti vollkommenes Dasein. - gr.  $\varphi \dot{\nu} \sigma \iota s$  Natur. - lit. búti; asl. byti Inf.

kom-buti-s Verbindung s. ko-, Präfix.

buvano-s dauernd.

ir. búan dauernd.

skr. bhúvana Wesen.

### bukkâ Backe, Wange.

cymr. bôch F., "mala, mandibula", bochau "fauces", bochog "bucculentus, buccones". bret. boch "joue".

lat. bucca (woher die obigen britischen Wörter übrigens entlehnt sein können), vgl. gr. βυπάνη Trompete, nd. pogge Frosch.

#### 1. bukko-s Bock.

ir. bocc M., cuilenn-bocc (gl. cynyps). + cymr. bwch "caper". corn. boch (gl. caper l. hircus). bret. bouc'h "bouc".

Entweder ist bukko-s = skr. bukka Ziege, oder aus bhugnó-s ent-

standen und dann = ahd. boch, boc, ags. bucca, engl. buck, an. bokki, bukkr Bock. Vgl. zend. bûza Bock, armen. buc "Lamm".

#### 2. bukko-s 1. sanft, 2. Bogen.

ir. bocc (gl. tener), woher engl. bog; bocc Bogen in fid-bocc "arcus ligneus" Sg. 107b. + abret. buc (gl. putris), Pl. bocion (gl. putres), urkelt. buko-s.

bukko-s < bugnó-s, vgl. skr. bhugna gebogen, gekrümmt und ahd. bogo, ags. boga, engl. bow, an. bogi Bogen, got. biugan beugen.

Loth (s. v. bocion) citiert vann. amzir poug "temps mou", wo p durch das vorausgehende r veranlasst zu sein scheint.

Ir. bogha, cymr. bwa sind aus ags. boga entlehnt.

### \*bug schlagen.

ir. búalaim ich schlage (Grundform buglâô).

holländ, beuken stark schlagen, klopfen, nd. böken schlagen, stossen, hämmern, nhd. pochen.

butâ Haus, buti-s Sein s. \*bu, \*bove, \*buje sein.

### butto-s "penis".

altir. bott, jetzt bod, in Schottland bodag "meretrix, vacca taurum eupiens", bodagachd "libido", bodair "scortator", bodach "asellus".
gr. βύττος · γυναικὸς αἰδοῖον Hesych.?

Oder bott aus bozdo-s, vgl. gr.  $\pi \acute{o}\sigma \vartheta \eta$  das männl. Glied? oder ags. peord "vulva"?

### \*budo- Gebot.

ir. robud (Grundform (p)ro-budo-) Verwarnung, Gen. robaid (für robuid) LU. 57 a.

mhd. bot, ags. -bod, an. bođ Gebot, vgl. gr. πεύθομαι, πυνθάνομαι erforsche, got. ana-biudan entbieten, faur-biudan verbieten, lit. baústi strafen, buděti wachen, asl. buditi wecken, bŭdêti wachen.

Vielleicht ist ir. buide Dank mit \*budo- zu verbinden.

### bundo-s Sohle.

ir. bonn "solea".

lat. fundus, vgl. gr.  $\pi \dot{\nu} \nu \delta a \xi$  Grund, Boden, skr. budhná Boden, Grund, ahd. boden Boden und an. botn, ags. botm dass.

#### bulakâ Beule.

ir. bolach F., Acc. Pl. bolcha (gl. papulas).

Vgl. ahd. bûllâ "papula", mhd. biule Beule, ags. bŷle, engl. boil Geschwür, Schwulst, got. uf-bauljan aufblasen.

### bulato-s Geruch.

ir. bolad Geruch.

Vgl. lett. bu'ls dunstige, schwüle Luft, Höhenrauch, Dürre (B.).

buvano-s dauernd s. \*bu, \*bove, \*buje sein.

bussu- Mund, Lippe.

ir. bus .i. bél.

Cymr. gwefus (= \*vel-bussu-?) F. "labium, labiolum" ist fern zu halten.

Vgl. lit. buczů'ti küssen und lett. mute 1. Mund, 2. Kuss (B.).

Engl. buss, to buss ist entweder aus dem Irischen entlehnt, oder Corruption von franz. baiser.

bndi- melodisch.

ir. bind melodisch. + abret. bann (gl. canora).

Vgl. skr. bándhate jauchzenden Zuruf empfangen, bhándistha am lautesten jauchzend.

bṛg-, bṛgi- Berg, bṛgant- hoch, Bṛgṇtî s. \*berg, \*bṛg hoch, stark sein.

bṛtâ', bṛtó-s Urtheil s. \*bera, \*brâ urtheilen.

brtí-s Tragen, Geburt s. berô ich trage.

\*brâ fressen.

cymr. breuad M. "letophagus, vermiculus sepultorum cadavera exedens" Davies (Grundform brâvoto-), breuan F. Aaskrähe (Grundform brâvenâ). gr. βι-βοώ-σχω esse, vgl. skr. giráti verschlingen, -gará verschlingend, gr. βορά Frass, lat. vorâre gierig fressen, (carni-)vorus.

brâkâ, brakkâ Beinkleid.

gall. brâca "ἀναξυφίσιν, ἃς ἐκεῖνοι βφάκας προσαγοφεύουσιν" Diod. Sic. V, 30, "bracas deposuerunt" Suet. Caes. 80 al., Gallia Bracata, Brâcares oder Brâcari ein gallischer Tribus im tarraconischen Spanien.

Vgl. gr. φράσσειν umgeben, einschliessen?

Die Beziehung von brâkâ zu ags. brêc Steiss, ahd. bruoh, ags. brôc, an. brók Hose, nhd. Bruch ist noch nicht bestimmt.

Bret. bragez, Pl. bragou beruht auf mlat. braga oder afranz. brague, die beide von gall. brâkâ entlehnt sind. Ir. brôc F. (gl. sutolar), auch in berr-brôc, fuath-brôc und ul-brôc, ist wahrscheinlich aus dem Altnordischen oder Angelsächsischen entlehnt.

\*braku- blinken, blicken s. \*berk, \*brak blinken.

\*brag fesseln.

ir. braga, Gen. bragat, Gefangner, Geissel (Stamm bragant-), braig Kette (Stamm bragi-).

Vgl. gr. βοόχος Schlinge, got. ana-praggan bedrängen, lett. gredfe'ns Ring (B.).

brâgnt- Hals, Nacken.

ir. bráge (gl. cervix). + cymr. breuant "guttur, iugulum"; acymr. Pl. brouannou in abal-brouannou (gl. gurgulionibus). corn. briansen (gl. guttur). abret. brehant in brehant dincat (gl. guttur receptaculi pugnae) Rc. V, 418.

Vgl. an. barki Luftröhre, gr. φάρυγξ Schlund, lat. frûmen (B.). Oder mit \*brongo- (s. d.) zu verbinden?

bragno-s stinkend, bragsmen- (bregsmen-, brogsmen-) Furz s. 2. \*breg riechen.

#### brâtêr Bruder.

ir. bráthir Bruder. + cymr. brawd, Pl. brodyr. corn. broder, Pl. bredereth. bret. breuzr, Pl. breudeur.

skr. bhrătâ Bruder. — gr. φράτωρ Mitglied einer φράτρα. — lat. frâter. — got. brôpar Bruder. — lit. broterëlis Brüderchen; asl. bratrŭ, bratŭ Bruder.

brâtu- Gericht s. \*bera, \*brâ urtheilen.

bratto-s Mantel, brettâ (brotto-) Tuch.

ir. brat M. Mantel, bret F. Geifertuch, Lätzchen, comp. bret-nas Busennadel. + acymr. map-brethinnou (gl. cunis), map-brith (gl. cunabula), brethyn "pannus laneus". nbret. broz "petite cotte de femme", womit abret. brothrac (ir. brothrach?) verwandt sein mag.

Ir. brét, Acc. Sg. breit LU. 126a, 29, Dat. Pl. brétaib LU. 81b, 6 Tuch, Schleiertuch und das von ihm abgeleitete brétach weist auf eine nasalirte Nebenform (brentâ) von brettâ.

Gegen Rhŷs' Zusammenstellung dieser Wörter mit skr. grathnäti knüpfen, winden, granthi Knoten macht das g von gr.  $\gamma \varrho \acute{o} v \vartheta o s$  geballte Faust, lat. grossus, deutsch Kranz bedenklich; s. jedoch brasso-s "grossus". Ags. bratt "pallium" wird aus dem Irischen entlehnt sein.

brâdo- Rede s. \*bard, \*brâd sprechen.

#### branâ Rabe.

ir. bran Rabe, Gen. broine, Art-bran. + cymr. brân F. "cornix, corvus", Pl. brain, Cun-bran, Mor-bran. corn. bran, Pl. bryny. bret. bran F., Pl. briny, Bran-hucar.

branâ nicht = lit. wárna Krähe, asl. vrana dass., s. vrano-s. Etwa = \*gvranâ, vgl. asl. gavranŭ Rabe, preuss. geauris Wasserrabe, lett. gaura Gänsesägetaucher (B.).

Abrit. Brano-dunum (Notit. Dign. 28. 6. 16) scheint mit seinem ersten Bestandtheil hierher zu gehören.

brasso-s "grossus".

ir. bras .i. mór O'Dav. 58. + cymr. bras. com. bras (gl. grossus). bret. bras "grand, gros".

lat. grossus = skr. grathitá knotig, zusammengeballt? S. bratto-s Mantel.

### \*brê sprechen.

ir. briathar Wort (Stamm brêtrâ-).

Vgl. ahd. chweran seufzen und vielleicht asl. graj "cantus", serb. grajati krächzen, reden, ahd. chrâjan krähen (B.).

### 1. \*breg brechen.

ir. com-brugad "confringere", air-brech (auch tair-brech) Krachen, bruchtaim rülpse. + cymr. brau "fragilis". bret. brae "instrument à briser le chanvre".

lat. frangere. — got. brikan, as. ags. brecan, engl. break, ahd. brechan, nhd. brechen.

Man beachte ru im Ablaut von re, ra.

## 2. \*breg riechen.

bragno-s -stinkend.

cymr. braen "putidus, tabidus". bret. brein "pourri". Die Grundform ist zweifelhaft, s. mrakno-s morsch, faul.

bragsmen- (bregsmen-, brogsmen-) Furz.

ir. breim (is fearr breim ná cnead), broim; vgl. braigim "pedo". + cymr. bràm F. "crepitus ventris", brammu "pedere". corn. bram, Pl. bremmyn. bret. bramm "pet".

Vgl. lat. frågråre und mhd. bræhen riechen. Oder zu 1. \*breg brechen?

### Brettâ Landesname, Brettânoi Volksname.

Βρεττανοί (Strabo), Βρετανοί (Dionys. Per.), Britanni (Caesar, Tacitus), Brittones (Juv. XV, 124).

ir. Bretan, N. Pl. Bretain. + cymr. Brython. ncorn. Brethon. bret. Breiz "la Bretagne".

Die Namen der britannischen Sprache (cymr. brythoneg, corn. brethonec, bret. brezonec) sind vielleicht aus lat. (lingua) Britannica entlehnt. Aber ir. bretnas (Goidil. p. 128, gl. 4), Dat. Sg. isin bretnais Trip. Life S. 412, ist ein einheimisches Wort.

### brenkâ Lüge, Trug.

ir. bréc F. Lüge.

skr. bhramça Fall, Verlust.

Auch Zusammenstellung mit ahd. as. crumb, nhd. krumm wäre nicht unmöglich (B.).

\*brend schwellen, sich erheben.

 $\operatorname{cymr.}$  brynn M. ,,collis" (Grundform brendo-).

Vgl. gr. βρενθύομαι brüste mich, βρένθος stolz, lat. grandis.

brondâ, brondjo- Brust.

ir. bruinne M. Brust. + acymr. bronn im Comp. bronn-breithet, jetzt bron F. "pectus, mamma". bret. bronn, bron F. "mamelle", in Ortsnamen auch ein runder Hügel.

asl. gradī Brust (wozu Miklosich slk. hrud Erhöhung stellt) (B.). Aus einem hierher gehörigen kelt. Wort ist got. brunjô, ahd. brunna Brünne entlehnt.

brennô' walle, siede, brunnô' springe s. bervô siede, koche, schmelze.

bremô ich brülle.

cymr. brefu "mugire, balare", ad-fref F. ein wiederholter Schreilat. fremo, ahd. breman brummen, vgl. gr. φόρμιγξ Cither.

brêvâ Brücke.

gall. Briva Isarae "pont de l'Oise", jetzt Pontoise, Brivo-duron "forteresse du pont" (jetzt Briare), Brivate "endroit où il y a un pont" (jetzt Brioude), Samaro-briva Brücke über die Samara (Amiens).

Vgl. an. brú Brücke, bryggja dass., asl. brŭvīno Balken, nsl. brv behauener Baumstamm, Steg (B.).

Zusammenhang mit bruvi-, bruvat- Augenbraue ist sehr unsicher.

brevant- Brunnen s. bervô siede, koche, schmelze.

brevon- (brâvon-?) Mühlstein, Handmühle.

ir. bró, Gen. broon Mühlstein, Handmühle. + cymr. breuan F. Handmühle. corn. brou (gl. mola). bret. breou, breo.

skr. grävan- Stein zum Auspressen des Somasaftes, vgl. got. qaírnus, ags. cweorn, engl. quern, ahd. chwirna Mühlstein, Handmühle, lit. gìrnos = asl. żrŭny Handmühle.

### \*bres brechen.

ir. brisc, jetzt briosg brüchig, zerbrechlich, ápprisc (aus \*ád-brisc) "fragilis" (Grundform bresku-). S. berso-s kurz.

brestô ich breche.

ir. brissim ich breche.

ahd. brestan, mhd. bresten brechen, bersten, gebrechen, ags. berstan bersten, engl. burst, an. bresta bersten, mangeln, nd. nhd. bersten.

Ob franz. briser, prov. brisar aus dem Keltischen, oder dem Germanischen stammt, ist zweifelhaft.

brestelo-s Streit, Krieg, kriegerisch.

ir. Bresal, Mannsname. + cymr. Con-bresel. corn. bresel. bret. bresel, "guerre".

Vielleicht gehören auch ir. imbresan (= imb-bresan) F., cymr. ymryssan M. "rixa, contentio" und ir. brosnae (Grundform brustanjo-) "fragmina" (vgl. ahd. prust Bruch, Riss) zu brestô. brosnae kann aber auch zu an. brjóta, ags. breótan brechen gestellt werden.

#### bresmen- Geschrei.

ir. bressim, breisim .i. gáir H. 3. 18, p. 51b, breisim brátha Ir. Texte 2. Serie 2. Heft, 182, torand-breisim BB. 260a 341, bresminigedar (gl. frangari) Ml. 108d 6.

Vgl. lat. barrio, barrîtus, asl. brechati "latrare". — Oder bressmi- aus breksmi-, vgl. lett. brékt schreien? (B.).

## brîgâ-, brîgo- Macht, Werth.

ir. brig F. Kraft, Macht, Ansehen, Werth. + cymr. bri M. "aestimatio, dignitas, honor"; acymr. guo-briach (gl. sapientior). corn. bry. bret. bri "égard, consideration".

Hierauf beziehen Glück KN. 127 und Fick Personennamen XXXIII die gallischen Namen Brigo, Brigius, Brigia, Nitio-briges (denen Brigobanne, Brigo-gilum, Are-brigiums, Are-brigium zugesellt werden können), welche indessen sämmtlich insofern zweifelhaft sind, als die Quantität ihres i unbekannt ist.

Zu deutsch Krieg, kriegen "niti, pugnare, capere, accipere"? (B.).

#### brîvo- zerbrochen, Bruchstück.

cymr. briw 1. "fragmentum", 2. "fractus", bara briw "fragmenta panis", briwo "nocere, friare". corn. brew, breuyonen (gl. mica). bret. breva oder brevi "écraser, briser, broyer".

lat. frîvolus, frîvola "sunt proprie vasa fictilia quassa" Festus, refriva faba. — ahd. brî, ags. brîv Brei.

Zweifelhaft, s. \* brûs streifen, verletzen.

# \*bro spitzig sein.

air. broth (gl. arista).

Vgl. asl. żrudi Stange? (B.). Oder zu lat. frutex?

#### brokko-s Dachs.

gall. Brocomago, Broccomaza (lies Brocco-mago) Itin. Ant. edd. Parthey u. Pinder 117.

ir. broce Dachs, Nom. Pl. bruice (woher dän. brok). + cymr. broch (gl. taxo, l. melus). bret. broc'h "blaireau" ("d'où le fr. broc 'pointe'"). Vielleicht besteht ein Zusammenhang mit russ. barsúkŭ, türk. porsuk,

magy. borz Dachs (B.). Oder brokko-s aus \*bhrodh-ko-s zu skr. bradhná falb, asl. bronŭ weiss?

## Brokkagnos Dächslein.

ir. Broccân. + cymr. Brychan. abret. Brochan in Ran-brochan. Decabarbalon (!) filius Brocagni soll auf einem Stein bei Capel Mair gestanden haben (Rhŷs 393).

Ein anderes brokko- erscheint in abrit. Broho-magli (Hübner 158), cymr. Broch-mael, Broch-fael und entspricht vielleicht dem ital. brocca, franz. brock Kanne, Krug, oder dem ital. brocca, franz. broche Spiess.

brotto-s Stachel s. \*bersô stehe empor.

#### bronkô bringe.

cymr. he-brwng "deducere", he-bryngiad "deductor". acorn. he-brenchiat luir (gl. dux), he-brenchiat plui (gl. presbyter) mit ch für k; ncorn. hem-bronk "deducet", hem-brynkys "deductus", hom-bronkyas "deduxit". mbret. hambrouc; nbret. ambrouk.

got. briggan, ags. ahd. bringan, as. bringan, brengian, engl. bring, nhd. bringen.

D'Arbois de Jubainville zieht gall. A-brincatui hierher.

## \*brongo- (oder ähnlich) Kehle.

ir. brongidi (gl. raucae).

gr. βραγχός heiser, vgl. βρόγχος Luftröhre, \* βρόχω schlürfe.

S. brâgnt- Hals, Nacken.

brondâ, brondjo-Brust s. \*brend schwellen, sich erheben.

### bronjâ Schiffsvordertheil.

ir. broine "prora", bruinech "proreta". + corn. brenniat (gl. proreta). Erinnert an ahd. grans, crans, granso Schnabel der Vögel, Schiffschnabel, "prora", nhd. Grans, Gransen (B.).

#### brosko- Schall, Lärm, Donner.

ir. brosc .i. torann, brosc .i. guth, Stimme H. 3. 18, S. 623. Zum Vergleich bietet sich zunächst lit. braszkéti krachen, prasseln, oder asl. grochotŭ Schall (B.).

#### \* bru-stark.

cymr. bryw (Grundform brui-), wie cymr. dryw aus druid- 1. Stärke, 2. stark.

skr. gurú schwer, gross, wichtig. — gr. βαρύς schwer, βάρος Schwere, Stärke. — lat. gravis (= bru-). — got. kaúrus schwer, gewichtig.

#### \*bru schwellen.

ir. brú (Stamm brun-), Gen. bronn Leib, Bauch, Dat. i mbrú, i mbru Ml. 71 c 12, 15. + cymr. bru "venter, uterus".

Vgl. gr.  $\beta \varrho \acute{\nu} \omega$  sprosse,  $\check{\epsilon} \mu - \beta \varrho \nu o \nu$  ungeborne Frucht im Mutterleibe, Embryo,  $\beta \varrho \acute{\nu} o \nu$  Moos. Oder skr. bhrûṇá Embryo, mhd. brûne "vulva"? Auch lett. brauna u. a. Eingeweide klingt an.

### brugno-s Kummer, Sorge.

ir. brón M., Gen. bróin Kummer, Sorge. + cymr. brwyn M. "tristitia, luctus" (Davies), stechender (prickender) Schmerz (Evans).

Vgl. gr.  $\beta \varrho \dot{v} \chi \omega$  knirsche mit den Zähnen, lit. gráužiu nage, gružiněti etwas nagen, asl. gryzą beisse, gryža Magenschmerz, poln. zgryzota Kummer.

brutu- "fervor, furor" s. bervô siede, koche, schmelze.

brunnô ich springe s. bervô siede, koche, schmelze.

## bruvi-, bruvat- Augenbraue.

ir. bra no brui .i. mala Augenbraue O'Clery, N. Pl. brai, Nom. Dual. dí brói LU. 55a 44, Gen. Dual. cechtar a dá brúad.

skr. bhrű Augenbraue; zend. brvat dass. — gr.  $\partial$ - $\varphi \varrho \dot{\nu} \varsigma$  dass. — ahd. brâwa, ags. bræw, engl. brow dass. — lit. bruwis dass.; asl. brǔvǐ dass. Vgl. abrant- und brêvâ Brücke.

### \*brûs streifen, verletzen.

ir. brúim ich zerschlage (Grundform brûsiô), bruithea (gl. comminuta) Ml. 36 d 27, brúach (Stamm brûsâko-) Rand, Dat. Sg. bruuch, brúar (Stamm brûsaro-) LU. 96 a, 12, bruan LL. 64 b 27, brurech LU. 98 b 30. Vgl. asl. brŭsnati "radere, corrumpere", obrusŭ "sudarium" (B.).

Hierzu gehört vielleicht cymr. briw (aus brûsu-?), corn. brewyonen, bret. breyenenn bara "miette de pain". S. brîvo-.

brúach kann auch auf brou-ko- zurückgeführt und zu lit. briau-nà Kante gestellt werden.

blâto-n Blüthe, Blume s. \*bela, \*blâ schwellen, blühen.

#### blavi-s Haar.

acymr. bleu in bleu-porthetic (gl. lanigerae); ncymr. blew, Sg. blewyn "crinis, pilus, villus, capillus". corn. bleu, blew. bret. bleo "poil". gr. φλοίος, φλόος, φλοῦς Borke, Rinde, Schale? (B.).

#### blâvo-s gelb.

ir. blá .i. buidhe, Bláán Mannsname.

lat. flâvus. 

ahd. blâo "caeruleus, lividus, flavus", an. blár blau, engl. blue. Franz. bleu, ital. biavo sind deutschen Ursprung.

bleido- Jahr.

cymr. blwydd M., Pl. blwyddau. bret. bloaz M., Pl. bloazyou. Vielleicht zu as. ags. glîdan, ahd. glîtan gleiten: "labuntur anni".

bleidni- ein Jahr lang, Jahr.

ir. blíadain Jahr. + cymr. blwyddyn. corn. Voc. bliben (gl. annus); meorn. blethen, blethyn, blydhen.

bledo- (bledjo-) "bellua".

ir. bled Walfisch, Hirsch, Wolf, bledach "belluosus". + cymr. bled, bleid (Bledud, Bledris, Bledbui, Bledgur, Arth-bleid), blaidd Wolf. corn. bleit (gl. lupus). bret. bled, bleid in Bledic, Bleid-bara, Fou-bleid, jetzt bleiz.

lat. bellua aus \*beldva, wie mollis aus \*moldvis?

blêno-s ermattet.

cymr. blin "fatigatus, lassus, defessus", blinder "lassitudo", blino "fatigare". abret. blin, Pl. blinion, blinder (gl. segnitia). skr. glâna erschöpft, von Kräften gekommen (Part. Perf. Pas. von gläyati).

blenni- Speichel.

ir. blind (leg. blinn) saile mairb eines toten Mannes Speichel Corm, bas mblinnach ibid.

Vgl. gr. βλέννα Schleim, Rotz.

blîbo-s Wurfmaschine.

cymr. blif M.,,catapult, ballista".

Vgl. gr.  $\varphi \lambda \tilde{\imath} \beta \omega$ ,  $\vartheta \lambda \tilde{\imath} \beta \omega$  drücke, quetsche, wozu vielleicht lat. fligo und got. bliggvan schlagen.

bloidâ Gejauchze.

cymr. bloedd F. Geschrei, Gejauchze.

Vgl. gr.  $\varphi$ λοιδάω lasse brausen. Oder bloedd aus \*blozgâ (wie cymr. maidd Molken aus \*mezgo-)? Vgl. gr.  $\varphi$ λοῖσβος Brausen, Getöse, lit. blázgu, blázgėti schallen, klappern.

blogå Bruchstück.

ir. blog Stück, Bruchstück, Gen. blogi (leg. bloge) LL. 125a 19, Acc. bloig LL. 125a 20, 21.

Vgl. an. plokka entreissen, rauben, engl. pluck, mhd. phlücken, nhd. pflücken.

blungo-s zürnend.

cymr. blwng "indignabundus".

asl. blaznu "error, scandalum", poln. błaźnić vexieren, betören? Sehr zweifelhaft (B.).

blusko-s Getöse.

ir. blosc Getöse.

Vgl. gr. φλύαξ, φλύος Geschwätz.

#### N.

nâu-s Schiff.

ir. nau, Gen. nóe Schiff, Dat. Pl. noib Ml. 122a 3. + cymr. noe flaches Gefäss, Backtrog.

skr. nau-s Schiff, Kahn; apers. nâv'i Schiff. — gr. ναῦς, ion. νηῦς Schiff. — lat. nâvis (woher mhd. nâwe, nhd. Naue). — an. nór eine Art von Schiff, nau-st "a ship-shed, boat-house".

"gall. 'nauso devehat' [advehi] (auf gallischem Gebiete) bei Ausonius Epist. XXII scheint ein gallischer, mit navis verwandter Schiffsname zu sein". Diefenbach Origg. Eur. 391. Nom. Sg. nauso-n, nauso-s?

nako, Negativpartikel s. \*nê nicht.

nakô erreiche, erlange s. enk, nak dass.

nagro-s bescheiden.

ir. nár bescheiden, náre Bescheidenheit.

Vgl. gr.  $\nu \dot{\eta} \varphi \omega$ , dor.  $\nu \dot{\alpha} \varphi \omega$  bin nüchtern, ahd. nuchturn, nhd. nüchtern.

natrîk-s Wasserschlange.

ir. nathir, Gen. nathrach "natrix, serpens". + cymr. neidr F. "coluber, anguis", Pl. nadroedd. corn. nader. abret. natrolion (gl. regulosis, i. e. basiliscal); mbret. azr mit dem Verlust von anlautendem n, welcher auch in eff Himmel und Ormant Normann begegnet.

lat. nătrix, womit vielleicht auch got. nadr, ahd. natarâ Natter zusammenzustellen sind.

Loth ändert den abrit. Flussnamen Naurum zweifellos richtig in Natrum (heut Nader), und dies ist hierher zu ziehen.

### \*nad nass sein.

ir. am-nass (Grundform -nassu < nad-tu-) nicht sanft, hart, scharfsinnig, amainse (aus \*am-naisse) Schlauheit. and. nat, ahd. naz nass, vgl. got. natjan benetzen und skr. nadi Fluss.

nanî Grossmutter.

cymr. nain F. "avia", Pl. neinoedd.

Vgl. ved. nana Mütterchen, gr. νάννη Tante, lat. nonna Nonne.

nankô ich bringe s. enk, nak erreichen, erlangen, bringen.

naskô ich binde s. \*ned binden.

nasko- Ring.

ir. nasc, au-nasc Ohrring. + bret. nasq "cornière, lien". ahd. nusca Spange, Schnalle.

(\*nê nicht.)

nako, Negativpartikel.

ir. nach nicht. + cymr. nac, nag. corn. bret. na. Zur Bildung vgl. gr. ovz.: ov.

nei nicht.

ir. ní, ma-ni, ca-ni. + cymr. ni, nid, ni's "non, haud".

zend. naê- (cis, -dha) nicht. — alat. nei, später nî (nî-mirum); osk. nei "non". — ahd. nî, Negationspartikel. — lit. nei nicht einmal; asl. ni "neque".

Als Grundform ist vielleicht nicht nei, sondern das an die Spitze gestellte nê (= skr. nâ, gr.  $\nu\eta$ - in  $\nu\eta$ - $\kappa\epsilon\phi\delta\eta$ s,  $\nu\eta$ - $\pi$ o $\iota\nu$ os,  $\nu\eta$ - $\pi$ o $\iota\nu$ os u. s. w., lat. nê in nê-ve u. s. w., got. nê nein) anzunehmen.

ne-qo- irgend jemand.

ir. nech "aliquis", Gen. neich, Dat. neuch, Acc. nech. + cymr. corn. bret. nep "quisquam".

lit. nekàs etwas, vgl. nekùrs "quidam", nekadà zuweilen, lett. ká ne ká irgendwie.

ne\(\rho\)ôt- Schwestersohn.

ir. niæ, Gen. niath Schwestersohn. + cymr. nei, nai, Pl. neyeynt, nyeint. corn. noi (gl. nepos). bret. ny "neveu", "hors de Léon nî, Pl. nied" Legon.

skr. nápât Abkömmling, Enkel; zend. napâṭ Nachkomme. — gr. νέποδες "τέκνα". — lat. nepôs. — lit. nepůtis Enkel, Neffe.

neptâ, neptî Enkelin.

gall. Neptacus, Inschr. von Bourdeaux, citiert von d'Arbois 89. ir. necht (gl. neptis). + cymr. nith. corn. noit[h]. abret. nith (gl. nepta); bret. nyz.

skr. naptī Tochter, Enkelin, lat. neptis, ahd. nift "neptis", an. nipt weibliche Verwandte, Nichte, lit. neptis Enkelin.

\*\(\rangle\rangle\) nek keuchen, ersticken.

cymr. nych "languor, tabes", nychdod "phthisis". bret. nec'h "peine", nechif "s'affliger".

Vgl. ahd. fnehan "spirare, anhelare"? Oder steht phekse-, worauf

die obigen kelt. Wörter weisen, für  $\langle p \rangle$ nesgo-, vgl. gr.  $\pi \nu \tilde{\imath} \gamma o \varsigma$  Erwürgung,  $\pi \nu \tilde{\imath} \gamma \omega$  ersticke, ahd. fnaskazzen keuchen?

### \*neg durchbohren.

ir. ness .i. crecht Wunde Corm. (Grundform nekso-).

gr. νύσσω steche, durchbohre. — ahd. nagan nagen. — asl. nĭzą, "infigo", nożĭ Messer = lett. naſis.

\*net stützen, halten, erwarten.

air. ar-neut-sa (gl. expecto) W. 14a, 18, ar-ut-neithius-sa (gl. sustenui te) Ml. 46b, 14, lase ar-ro-neith (gl. sustenendo) Ml. 50b, 8, in-neuth (gl. operio, leg. opperior), ind-nide "expectatio".

skr. nâthitá hülfsbedürftig, bedrängt. — got. nipan unterstützen, vgl. ahd. ganâda, as. nâða Gnade.

#### \*ned binden.

#### naskô ich binde, Perf. nenaska.

ir. ro-nenase ich band LU.114b, ar-nascim (aus  $\langle p \rangle$ arei-naskô) verlobe (s.  $\langle p \rangle$ arei-), ar-nenaise "despondit" LU.128b, fo-nascar es wird gebunden LU.72b, for-nascim : for-nenaise a giallu H. 2. 16. Col. 718. + bret. naska "lier", di-naska "délier", pen-naska "lier la tête". Vgl. skr. náhyati binden, knüpfen, Fut. natsyati, Part. Perf. naddha. naskô aus nadh-skô: Das Suffix sko ist hier in die Perfectbildung übergegangen, vgl. skr. papraccha und gr.  $\pi \epsilon \pi o \sigma \chi \alpha$  (KZ. XXIII, 232). Ohne diese Erweiterung erscheint die Wurzel in ir. naidm, fo-naidm Vertrag (Grundform nadesmen-) und im folgenden.

nedsôs näher, nedsamo-s nächst.

ir. nessa "propior", nessam "proximus", cob-nesam. + cymr. nês "propior, propinquior", nesaf, nesefin. corn.nes, nessa, nesheuin (gl. propincus), Pl. nessevyn Mer. 387, 1100, 1954, 1984. bret. nessaff. umbr. nesimei "proxime"; osk. nesimum "proximum". Vgl. skr. náhuṣ Nachbar, náhuṣa Umwohnerschaft.

### neblo-s Wolke, Nebel.

ir. nél Wolke, Gen. niuil, Acc. Pl. níulu, neólu. + cymr. niwl M. "Venedotis est monosyllabum, Demetis dissyllabum" Davies, Pl. niwloedd. ncorn. niul (Lh.).

gr.  $\nu \epsilon \varphi \epsilon \lambda \eta$  Nebel, Wolke. — lat. něbula. — ahd. něbul, as. nebal, an. nifl- Nebel, Finsterniss. Vgl. skr. nábhas Nebel, Dunst, Gewölk = gr.  $\nu \epsilon \varphi o s$  Gewölk, asl. nebo Himmel.

Cymr. nifwl "idem quod niwl" scheint aus ags. nifol dunkei entlehnt zu sein.

Goedel Glas, der Eponymos der Góidilen war der Sohn des Nél. Ebenso stammen die Nibelungen ab von Nibelung, dem "Sohn des Nebels".

### nenadi- Nessel.

ir. nenaid (redupliciert) Nesseln.

Vgl. ahd. nazza "urtica", nezzila, ags. netele F., engl. nettle Nessel und wegen der Bildung lit. néndré Rohr.

#### 1. \*nem nehmen.

ir. námae (Grundform nâmaont-) Feind, Gen. nâmat; nom (Grundform nomo-) Wb. 16b, 6, der-num (gl. detrimentum) Wb. 8d, 3, to-der-nam "supplicium".

Vgl. got. ags. niman, ahd. neman nehmen, ahd. nâma Beraubung, alb. name Fluch, Verwünschung.

Lautlich stimmen námae, nom zu gr.  $\nu\omega\mu\dot{\alpha}\omega$  vertheile,  $\nu\dot{\alpha}\mu$ os Gesetz,  $\nu\alpha\dot{\alpha}\dot{\alpha}$  Weideplatz.

## 2. \*nem sich beugen, verehren.

nemet-, nemeto-s edel, heilig.

gall. Nemetes, Nemeto-mârus, Nemeto-dûron Nanterre, Nemetâcum (Arras).

ir. nemed in Bretha nemed "judicia nobilium". + cymr. Nimet, Neuet, Gor-niuet, Gur-nivet, Eid-nivet GC. 85. abret. nimet in Cat-nimet, Iud-nimet, Iun-nimet.

skr. namata Herr, Gebieter, welches lautlich entspricht, ist zweifelhaft.

### nemeto-n, nemeti-s Heiligthum.

gall. νεμητον (leg. νεμετον) Inschrift von Vaison, Augusto-nemetum, Δου-νεμετον, Tasi-nemetum, Ver-nemetis (gl. fanum ingens), Nemetocenna, Nemeto-mârus, Nemeto-briga.

ir. nemed (gl. sacellum). + acorn. niuet Himmel in cam-niuet Regenbogen = bret. ca-nevedenn (Rc. VI, 361).

Lautlich bieten sich zend. nimata Gras und as. nimid heiliger Waldplatz ("de sacris silvarum, quae nimidâs vocant") zum Vergleich.

Hierher auch acymr. nom (gl. templa).

### nemos- Himmel.

ir. nem Himmel (neut. s-Stamm). + cymr. nef. corn. nef. mbret. neff, jetzt env.

skr. námas Verbeugung, Verehrung.

#### nnto- Thal.

gall. nanto (gl. valle), trinanto (gl. tres valles), Nantuates.

cymr. nant, Nant tri-neint Lib. Land. ed. Evans 196. corn. nans. abret. nant "gorge, ruisseau", Hud-nant Ann. Bret. II, 409; nbret. ant "raie, creux entre deux levées de terre".

skr. nata gebogen, gekrümmt, Part. Perf. Pass. von nam (námati) sich beugen, natvå, Absol.

nanto- : skr. nata = canton : skr. çatám, s. knto-n.

nembi- (nmbi-?) Tropfen.

ir. nimb Tropfen.

skr. ámbhas Wasser. - lat. nimbus (B.).

#### nertaô ich stärke.

ir. nertaim ich stärke, kräftige. + acymr. nerthi-ti (gl. hortabere); neymr. nerthu "auxiliari, corroborare". nbret. nerza "fortifier, donner des forces".

Vgl. skr. nár Mann, nṛtú Held (Grassmann), gr. ἀνήφ Mann, ἀφετή Tüchtigkeit, Kraft, umbr. nerus "viros", sabin. Nero "fortis", Nerine "fortitudo", germ. Nerthus, an. Njörðr, lit. norëti wollen, alb. nér Mensch, Mann.

#### nerto-s Kraft, Macht.

gall. Nerto-briga, Cob-nertos, Esu-nertus, Uro-geno-nertus u. s. w. Dazu das abgeleitete Nertacus — ncymr. nerthog "potens, fortis, validus, robustus" (Grundform nertâko-s).

ir. nert Kraft, Macht. + cymr. nerth "fortitudo, vis, valentia, robur". corn. nerth. bret. nerz "force".

#### nerto-mâro-s stark.

gall. Nertomaros Orelli 6857 A.

ir. nertmar stark, nertmaire Stärke. + cymr. nerthfawr.

su-nerti-s fest, stark s. su- wohl, gut.

#### nev oder.

ir. nó oder. + cymr. neu.

Erstarrte 2. Sg. Imperat. von skr. návate sich wenden, kehren, gr.  $\nu \varepsilon \dot{\nu} \omega$  nicke, winke, lat. nuo. Vgl. lat. vel: velle, umbr. herias "vel', : heriest "volet".

### neveno-, novenjâ Hungersnoth.

ir. nóine, núna Hungersnoth. + cymr. newyn M., "fames, esuries, inedia". mbret. naffn. nbret. naon.

Vgl. got. nauþs Noth, Zwang, Gewalt, an. nauð, ags. nŷd, neád, engl. need, apreuss. nauti- Noth.

### nevio-s, novio-s neu.

gall. novio-s (in Novio-dunum Neu-burg, Novio-magus).

ir. núe neu, núachor Bräutigam, Braut (? -chor vgl. gr. κόρη?). + cymr. newydd. abret. nouuid, neuued M.; bret. neuez.

skr. návya neu, frisch, jung. — ion.  $\nu \epsilon \tilde{\iota} o s$  (att.  $\nu \epsilon o s$ ) jung, neu. — lat. Novius (vgl. novus). — got. niujis, ahd. niwi, ags. nîwe, engl. new neu. — lit. naújas neu (vgl. asl. novŭ dass.).

#### nevn neun.

ir. nói-n. + meymr. nau; neymr. naw. corn. naw. mbret. nau; nbret. nao.

Fick, indogerm. Wörterbuch. 4. Aufl. 2. Theil,

skr. návan neun = gr.  $\ell \nu$ - $\nu \ell \alpha$ , lat. novem, got. niun, lit. dewynì (asl. devetǐ).

\*nes wohnen, sich gesellen.

ir. noe i. duine "homo" Corm. (aus \*nosjo-s). + cymr. neuat (i. e. neuat), neuadd F. (Grundform nâsajâ) "aula".

Vgl. skr. nasate sich zusammen thun, gr. νέομαι komme, ναίω wohne, νεώς, äol. ναὖος, dor. ναὖος Tempel, νάστης · ολαιστής Hesych.

vo-nesô ich gehe unter.

ir. fuinim ich gehe unter (von der Sonne), fuin Sonnenuntergang. gr.  $\dot{\nu}\pi o$ - $v\dot{\epsilon}\epsilon\sigma\vartheta\alpha\iota$  darunter hineingehen.

Hierher auch ir. tóinim ich gehe, tóniud Gehen, aus to-vo-nesō, to-vo-nesetu.

nês wir.

ir. ni wir, s-ni, redupl. snisni dass. + cymr. ni, redupl. nyni. corn. ny, nyni. bret. ni.

Vgl. skr. nas uns (Acc. Dat. Gen. Plur.), lat. nôs und gr.  $v\dot{\omega}$ , asl. ny, nasŭ u. s. w.

Der ir. Gen. Dual. náthar scheint zu gr. νωΐτερος unser beider zu gehören.

nigô ich wasche, Perf. nenoga.

ir. nigther "lavatur", ro-caom-nagair er wusch, do-coem-nactar, do-fonug "abluo, lavo", fo-nenaig er reinigte.

skr. nenejmi wasche ab, reinige. — gr.  $\nu\iota\zeta\omega$  wasche, reinige. Vgl. an nykr "nick", ags. nicor, engl. nick, ahd. nichus, nhd. Nix.

nikto-s rein, Nictagnos.

ir. necht rein Corm. s. v. cruithnecht, vgl. Nuado Necht LL. 186b; Nechtán. + cymr. nith, nithio "ventilare, exacerare", nith-len "linteum ventilatorium, purgaria". abret. Naitan (leg. Naithan) = Naiton, Name eines piktischen Königs bei Beda.

skr. niktá gereinigt. — gr. α-rιπτος ungewaschen.

nizdo-s Nest.

ir. nett Nest, Gen. nitt; Manks edd. + cymr. nyth "nidus, domicilium". corn. neid (leg. neith). bret. nez, nezz, neiz.

skr. nîḍá Lager, Nest. — lat. nîdus (aus \*nizdos). — ahd. ags. engl. nëst Nest.

noibo-s heilig.

ir. noib, noeb heilig.

apers. naiba schön, gut, npers. nîw dass. — Oder zu lett. naigs fest schön? (B.).

Noudent-, Noudajant-.

abrit. Nôdens, Name einer Meergottheit.

ir. Núada, Gen. Núadat. + cymr. Nûđ. bret. Nuz in Ker-Nuz Ann. de Bretagne II, 557.

Dass die Iren einen Seegott Nuada besassen, und dass die Gottheit Boand dessen Weib war (Rhŷs E.B. 67) ist nicht bewiesen. Das Book of Leinster 1865 sagt, dass "Nuado Necht der Name eines Dichters aus Leinster, und dass Boand sein Weib war". — Noudent- sieht aus wie ein Particip und könnte als solches zu got. niutan, nhd. ge-nieszen (vgl. got. nuta Fänger, Fischer) gehören.

In cymr. Lluð Llawereint beruht dass ll von Lluð nach Rhŷs HL. 125 auf Alliteration.

#### nouslo-n Schrei, Ruf.

ir. núall N. Schrei, Schreien, Lärm, nualcha (gl. clamosas) Ml. 107 d 3. Vgl. skr. návate schreien, jauchzen.

#### noqto-s nackt.

ir. nocht nackt + acymr. noid für noith; cymr. noeth. corn. noyth. bret. noaz.

got. naqaþs, ahd. nacot, ags. nacod, engl. naked, an. nökviðr, naktr, nakinn nackt, vgl. lat. nûdus, slav. nagŭ nackt, lit. nů'gas dass. und skr. nagná dass.

embi-noqto-s ganz nackt s. embi (ambi?).

#### 1. nog-, 2. nokti- Nacht.

1. cymr. he-no "hac nocte".

gr. νύχα· νύχτωο, νυχτί Hesych., αὐτο-νυχί in derselben Nacht. Der Stamm von ved. nag in nág jihîte ist zweifelhaft.

2. ir. in-nocht "hac nocte". + cymr. peu-noeth, tran-noeth, neithiwr = corn. neihur, nehuer, bret. neyzor "hier au soir" (Grundform noktigestro-). bret. tronnos "après demain".

skr. nákti Nacht. — gr. νύξ dass., νυπτιλαμπής bei Nacht leuchtend. — lat. nox, noctis, nocti-lûca bei Nacht leuchtend. — got. nahts, ahd. naht, ags. niht, engl. night, an. nátt Nacht. — lit. naktì-s = asl. noštĭ Nacht.

gestro- in nokti-gestro- s. o. entspricht got. gistra(-dagis) morgen, ahd. gesteron gestern, lat. hester-nu-s (B.)

### nomso- Brauch, Gesetz.

ir. nós Gebrauch. + mbret. naux (in pe-naux "comment", jetzt penaoz "de quelle manière"?), aoz "façon". Hierher auch cymr. naws "natura", wenn nicht = ir. gnás Gewohnheit, Umgang.

gr. (sicil.) νοῦμμος (woher lat. nummus) eine Münze von 3 Obolen, vgl. νόμος Gesetz, Brauch. — lat. numerus; osk. Niumsieis "Numisii".

novenjâ Hungersnoth s. neveno- dass.

novio-s neu s. nevio-s, novio-s neu.

nu nun.

ir. nu, no, Verbalpräfix.

skr. nú (nû) nun, also u. s. w. — gr.  $\nu\dot{\nu}$  ( $\nu\dot{\nu}\nu$ ,  $\nu\tilde{\nu}\nu$ ) nun. — lat. nû-dius (nun-c). — got. ahd. ags. an. nu (nû) nun. — lit. nù nun (asl. nynê).

nnto- Thal s. \*nem sich beugen, verehren.

#### M.

### 1. maini- Geschenk, Kostbarkeit.

ir. máin Kostbarkeit, Schatz, Pl. máini "dona, pretiosa".

lat. mûnia (alt moenia), mûnus (moenus), remûnerari; umbr. muneklu "mercedem nummis definitam".

#### 2. maini- Stein.

cymr. maen M. "saxum, lapis", Pl. meini. corn. men, Pl. mein. bret. mean, Pl. mein.

lat. moenia, mûnio (alt moenio), vgl. mûrus (alt moirus).

Hierher gehört vielleicht der gallische Name Moeni-captus Liv. XXIV, 42.

mailo-s kahl, stumpf, mailjâ Kahlheit s. \*mei minderen.

maisti-, meisti- Korb.

nir. maois F.; air. \*máis. + cymr. mwyss "vas quoddam, quoddam mensurae genus", mwys bara "panarium". corn. muis, moys.

Vgl. an. meiss Korb, ahd. meisa Gestell zum Tragen auf dem Rücken, lit. máiszas Heunetz, asl. mêchŭ Schlauch, Sack.

Zweifelhaft, insofern das irische Wort aus dem Nordischen und die britischen Wörter aus dem lateinischen (mênsus, mênsa) entlehnt sein können.

### makaiâ, makarjo- Feld.

ir. macha Ebene, machaire "Tempe".

Zu lat. mâceria (woraus cymr. magŵyr F. eingezäuntes Feld, Mauer, abret. macoer "alio nomine valium [leg. vallum] Medon", bret. môger entlehnt zu sein scheinen)? lett. mákt drängen, drücken?

### makô ich nähre, t-Prät. makto.

cymr. magu "nutrire", t-Prät. maeth (Rc. VI, 26), maeth M. "nutrimentum" (Grundform makto-), maethu "nutrire" = bret. maezur "nourrir". bret. maguaff, magafu, maguet.

Vgl. zend. maçanh Grösse, gr.  $\mu\eta\varkappa$ os Länge,  $\mu\alpha\varkappa\varrho$ ós lang, hoch, lit. mokéti können, mokinti lehren.

makvo-s, makko-s Sohn.

ir. macc "puer, juvenis, filius". + acymr. map; ncymr. mâb M., Pl. meibion, apocopiert ap, ab. corn. mab (gl. filius), Pl. mebion, mebbyon. bret. map "fils, enfant", Pl. mipien, mibien; in den Namen Ab-brit, Ab-gar scheint die apocopierte Form ab (s. o.) enthalten zu sein.

lesso-makvo-s Stiefsohn, s. d.

maktô ich schlachte, metzele.

ir. machtaim.

Vgl. got. mêkeis, an. mækir, ags. mêce, as. mâki Schwert? (B.). Vielleicht ist machtaim entlehnt aus lat. macto verehre, opfere.

maknâ, mekno- offener Mund.

ir. mén offener Mund, Acc. Pl. ména Corm. s. v., ménogud "hiatus". + cymr. mîn M. "labium" (aus mên = mekno-). corn. min, meen, meyn. bret. min Schnauze.

ahd. mago, ags. maga, an. magi, nhd. Magen. — Vgl. lett. maks Beutel, Tasche, preuss. dantimax Zahnfleisch (B.).

mâkni-, môkni- (oder ähnlich) Sumpf.

ir. móin Sumpf, Moor. + cymr. mawn, Sg. mawnen "gleba, caespes". Vgl. lit. makonė Pfütze, makasiti im Schmutz waten, asl. mokrŭ nass, moča Sumpf.

maklaio- Schimpf.

ir. méla Schimpf, mélacht Schimpf, Schande. Vgl. lat. macula.

magô ich fördere, mehre.

gall. Magalus (=  $\mu \epsilon \gamma \alpha \lambda o$ -), Magalius, Ad-mageto-briga. abrit. Maglocunos (= cymr. Maelgwn), Cuno-maglos (= Cynfael).

ir. do-for-magar "augetur", tórmach Vermehrung.

got. ahd. mag, ags. mäg, an. má ich kann, mag. — asl. mogą ich kann, poln. pomoc Hülfe. Vgl. gr.  $\mu \tilde{\eta} \chi o s$ ,  $\mu \eta \chi \alpha v \dot{\eta}$  Hülfsmittel.

Hierzu gehören wahrscheinlich gall. mageto- in Mageto-briga = cymr. maet in Guor-maet, magi- in Magidia, Magissus, Magissius, Magiâcus, Magiatus, Magianus, Magidius, magio- in Magio-rix und vielleicht: gall. Mogontiacum (jetzt Mainz), abrit. Deo Mogonti De Wal. Myth. 168—171, gall. Mogovius, Ambi-mogidus, Mogetilla, Mogetus, Mogetius, Mogetiana, Mogit-marus, Dino-mogeti-mârus, Mogitus, Mogituma, Mogillonius, Mogsius = Moxius, Moxsius, Mogius, Mogiancus (Rc. III, 267), Mogounos (Glück K.N. 26, 27), abrit. Mogius, Mogia, ir. mogh, magnus" und urkelt. mogu-s Sklave, Diener w. m. s. Das o dieser Wörter lässt jedoch zunächst ihren Zusammenhang mit gr.  $\mu \epsilon \gamma \alpha \varsigma$ , an. mjök u. s. w. vermuthen.

\*magiô ich fördere.

to-u\(\p\\)er-magiô ich vermehre, füge hinzu. air. doformaigim ich vermehre. + acymr. di-guor-mechis hat hinzugefügt.

magôn-, Magônios gross, mächtig.

gall. Magonius, Beiname S. Patricks während seiner Studien in Gallien.

cymr. Maun.

magôn- steht für maghavon- und entspricht daher lautlich dem gr $M\alpha\chi\dot{\alpha}\omega\nu$  und dem skr. maghávan freigebig.

magu-s Diener.

gall. Magu-rix Rc. IX, 33.

cymr. mau in meu-dwy Klausner ("servus Dei"). corn. maw, unvaaw O. 2662, Fem. mowes. bret. mau "agile, persévérant", moues. got. magus, as. magu Knabe, an. mögr Sohn.

S. mogu-s Diener. — Nahe verwandt ist ir. mám Dienst (Grundform magmo-s).

\* magvatâ Magd, magvataktâ Jungfernschaft.

ir. macdacht in ro-macdacht (gl. superadulta). + corn. mahtheid (gl. virgo); mcorn. maghteth. nbret. matez "servante".

Vgl. got. magaþs, ags. mägð, ahd. magad, nhd. Magd.

magvataktâ ist ein abstractes Nomen, wird aber gebraucht um eine Person zu bezeichnen.

maglo-s Vornehmer, Dimin. Maglagnos.

gall. Maglo-cunus. abrit. Maglo-cune (Gildas), Maglagni (Hübner 114), Broho-magli, Vendu-magli.

ir. mál Edler, Fürst, König. + cymr. mail, Maelgwn = Maglocunos, Con-mael = Cuno-maglus, Maelan in Garth-maelan, Rhosmaelan. abret. mael, Ran Melan.

Lässt sich zu gr.  $\mu\epsilon\gamma\acute{\alpha}\lambda\eta$ , got. mikils gross stellen.

Der gallische Göttername Maglos (Dat. Maglo Rc. III, 300) und der Mannsname Maglios (ibid.) mögen auch hierher gehören. Ebenso Macliavus bei Greg. Tur. Hist. IV, 4, wenn dies für \*Magliavos steht.

mogu-s Diener.

ir. mug, Gen. moga Sklave, Diener. + bret. meuel "valet" (aus \* moguillos).

S. magu-s Diener.

magos- Feld, Ebene.

gall. magos, Ratu-macos (Rc. I, 472), latinisiert -magus in Argento-magus, Augusto-m., Bardo-m., Caranto-m., Condato-m., Druso-m.,

Eburo-m., Gabro-m., Rigo-m., Novio-m., Seno-m., Verno-m., Vindo-m. u. s. w.

ir. mag "campus" N., Gen. maige (s-Stamm). + cymr. ma, -ma G.C. 890. corn. ma in treg-va, redeg-va, ol-va u. s. w.

Cymr. maes "ager" (Pl. meusydd), corn. mês, bret. maes "champ" (Pl. maesou) lassen urkelt. \*magestu- vermuthen.

Ir. magen F. Ort, urkelt. magesnâ, ist vom s-Stamm gebildet wie got. hlaivasna, lat. verbêna u. a.

agro-magos- Schlachtfeld s. agro-n, agrâ. verno-magos- Erlenfeld s. 2. verno- die Erle. Vindo-magos- Weissfeld s. vindo-s weiss.

mataio-s vergeblich s. \*met Mangel haben.

#### mâtêr Mutter.

ir. máthir "mater". + cymr. modr in modr(f)ydaf Bienenstock. skr. mátár Mutter. — gr. μήτης, dor. μάτης Mutter. — lat. máter. — as. môdar, ags. môdor, engl. mother, an. móðir, ahd. muoter, nhd. Mutter. — lit. móté Ehefrau = lett. máte, asl. mati Mutter. Wahrscheinlich ist der gall. Flussname Matrona ("materna"?) heut die Marne hierher zu ziehen (Rc. II, 7).

#### mâtrgâ Tante.

cymr. modryb "matrona". acorn. motrep, Pl. motreped (gl. materterae); Vocab. modereb. abret. motrep, mbret. mozrep Tante; nbret. moereb, Pl. moerebed.

skr. måtrkå Mutter, Grossmutter. Vgl. lat. måtrix.

#### mammâ Mutter.

ir. mam, mo mham "meine Mutter" O'Brien, unbelegt. + cymr. mam "mater", mam et mammog "matrix". corn. mam. bret. mam, Pl. mammou.

gr.  $\mu \acute{\alpha} \mu \mu \eta$ ,  $\mu \acute{\alpha} \mu \mu \alpha$  Mutter. — lat. mamma. — lit. máma dass. Vgl. ahd. muomâ "matertera", nhd. Muhme, lit. momà Mutter — bulg. poln. mama.

### mati-s, mato-s gut.

gall. Mati-donnus, Teuto-matos.

ir. maith "bonus", auch math in math-gamain. + cymr. mâd "bonus". corn. mas. bret. mat "bon".

Vgl. skr. úpa-mâti sich an jmd. (freundlich) wendend, zuthunlich, "affabilis"? gr. ματίς· μέγας. τινὲς ἐπὶ τοῦ βασιλέως Hesych? (B.). Oder aus idg. \*məti-, \*məto- zu mê messen?

1. matô ich breche, Perf. memata, Aor. und Injunct. Sg. 3 mast.

ir. Präs. Sg. maidid, forsa-moith, fors-maid Ml. 110 d 10, 115 d 12, Perf.

Sg. 3 memaid, ru-maith, cor-roe-mid, Pl. 3 memdatar, Aor. Sg. 3 -ma, -mæe, -mai, far-ru-ma.

Vgl. asl. motyka "ligo", poln. motyka Hacke, Haue (B.).

Hierher ir. maidm Brechen (urkelt. matesmen-).

#### 2. matô ich werfe, s-Aor. Sg. 3 mast.

gall. ματαρις παλτοῦ τι εἶδος Strabo, μαδάρεις πλατύτερα λογχίδια Hesych., Μεδιο-ματρικοι (Strabo) oder Μεδιο-μάτρικες (Ptol.) "medium telis petentes" oder "medium jaculantes" Glück KN. 138.

ir. for-ru-mai nonbor díib thoromsa er warf neun von ihnen über mich LU. 59a 44. + cymr. medru, medrydd "scopum feriens". corn. medra. lit. metù, lett. metu ich werfe; asl. meta dass. Vgl. gr.  $\mu \iota \tau \circ s$  Einschlagfaden,  $\mu \iota \tau \circ a$  Gürtel,  $\mu \circ a \circ a$  Charpie.

Hierher auch ir. do-mathim ich drohe, tomthach und tomaithmech drohend. Für die Bedeutung vgl. lat. obicere, jactare, nhd. Vorwurf.

#### matu- Bär (?).

gall. Teuto-matus, Matu-caium Rc. VIII, 124, Matu-genus, Matuus, Matua, Matutio ibid. 181, Matu-genos Rc. IX, 33, Ande-matunnum, Ort. abrit. matucus.

ir. \*math, Gen. matho (bruth matho LU. 106b, 31), math-gamain Bär. + cymr. madawg Fuchs, maden eine kleine Füchsin (Pugh.).

Etwas zweifelhaft, da die Bedeutung von gall matu- und ir. math nicht hinreichend klar ist.

## \*mad, \*mand kauen.

ir. maisse Speise (Grundform massjâ < madtjâ).

Vgl. got. mats Speise, ahd. maz, as. mat, meti, ags. mete, an. matr dass., gr. μασάομαι kaue, esse, μάσταξ Mund, μύσταξ Oberlippe und urkelt. messu- Eichel.

## mandeto- Kinnbacken.

ir. mant (irrig "Zahnfleisch" O'R.), Tainig fear d'fearaibh Mumhan cuige go ttug buille do chloich mhoir dar sin a mhant dho, go ttug a fiacla uile assa chenn Three Fragments p. 146, mantach zahnlos. + cymr. mant "maxilla", mantach "edentulus".

lat. mandere, mandibula, vgl. gr. μάθνιαι · γνάθοι Hesych.

#### mad vergehen, erlassen.

ir. mathem erlassen. + cymr. maddeu "parcere, remittere, ignoscere". Zu skr. manda langsam?

### \*man- (?) Hand.

mbret. malazn (für manazl) "gerbe"; vann. menal, menale "gerbier" (Grundform manatlo-n).

Vgl. lat. manipulus, manus, gr.  $\mu\acute{a}\varrho\eta$  Hand,  $\mu\acute{a}\varrho\iota\varsigma$  ein gew. Maass, ahd. munt, ags. an. mund Hand.

Irgendwie hängt hiermit zusammen:

#### mâmmâ Handvoll.

ir. mám (dobeir Ciarán mám don grán ina ucht Martyr. Don. p. 240, lán máime "a handful" O'Br.). + cymr. mawaid (für \*mawtaid) F. beide Hände voll.

\*maniâ Hals s. moni-, \*maniâ Hals.

\*mangâ Trug s. mengâ dass.

mandəto- Kinnbacke s. \*mad, \*mand kauen.

\*manvo-s alleinig s. \*men absondern, verringern.

mammâ Mutter s. mâtêr Mutter.

mâmmâ Handvoll s. \*man-(?) Hand.

mâjamo-s grössest, mâjôs grösser s. mâro-s gross.

marô ich bleibe.

ir. maraim bleibe, lebe, mall (gl. hebes, gl. tardus, gl. morantem), Grundform marlo-s.

cymr. mall "putris, corruptus, malus, item stolidus, insipus, insulsus" ist vielleicht = ir. mall.

lat. mŏra, mŏrari.

#### maro- Besorgniss, Acht, Zweifel.

corn. mar in den Ausdrücken hep mar, heb neb mar. bret. mar "doute", maritel "peine d'esprit, defiance, doute", ar-var "doute, incertitude".

Vgl. gr. μέριμνα Sorge, Kummer, μέρμηρα dass., got. maúrnan sorgen, ahd. mornên sorgen, sich kümmern.

## a\p\o-maro- Sorge, Weh.

ir. amor Jammer, amhar ii. ceol Musik O'Cl. + cymr. afar M. "dolor, tristitia, luctus".

mâro-s gross, Compar. mâjôs, Superl. mâjamo-s.

gall. -mâro-s, Fem. -mâra in Agio-mâros, At-epo-mâros, Adiatu-mâros, Aucto-mâros, Belatu-mâra, Brogi-mâros, -mâra, Com-boio-mâros, Dino-mogeti-mâros, Elvio-mâros, Ex-cingo-mâros, Iantu-mâros, Illio-mâros?, Indutio-mâros, Ioi-mâros, It-mâros, Lia-mâros, Litu-mâra, Nemeto-mâros, Nerto-mâros, Sego-mâros, Smerto-mâra, Soli-mâros, Virdo-mâros, Viro-maros, nebst den Ableitungen Mariccus, Maricca, Maro.

ir. már, mór gross, Compar. máa, mó, Superl. máam. + acymr. maur, gur-maur. corn. maur (gl. magnus). bret. meur "grand".

gr. -μωρος gross, berühmt in ξγχεσι-μωρος, λό-μωρος, ύλακό-μωρος, σινά-μωρος, vgl. got. mêrs in vaila-mêrs ,,εὖφημος", ahd. mâri herrlich, gross, an. mærr herrlich, slav. -mêrŭ.

Von -mâros kommt das Patronymicum -mareos in Litu-mâreos und das ir. Verbum máraim ich verherrliche, erhebe (Grundform mârajô). In gall. Mari-talus (Mâri-?) liegt vielleicht ein Nebenstamm vor.

Katu-mâro-s, Eigenname.

acymr. Catmor.

ahd. Hadumar, Catumerus (Fürst der Chatten) Tacit.

Kuno-mâro-s, Eigenname s. \*keva, \*kû stark, gross sein.

Glûno-mâro-s, Eigenname.

ir. Glunmár. = acymr. Glinmaur.

dê\p\ro-mâro-s sehr gross.

ir. der-már sehr gross. + bret. der-morion (gl. inormia). nerto-mâro-s stark s. nerto-s Kraft, Macht.

mâjôs grösser.

ir. máa, mó "major" (Superlat. máam aus \*mâjamo-s). + cymr. mwy. corn. moy. bret. muy.

lat. major. — got. mais mehr, maiza grösser.

markâ, marko-s Pferd.

gall. Acc. Sg. μάρκα-ν Pausan. X, 19, τρι-μαρκισια, Marco-durum, Marco-magnus.

ir. marc Pferd. + cymr. march M., Pl. meirch. corn. march (gl. equus), Lou-march, Marh, Frauenname. bret. march "cheval", Cun-march, March-wallon, malvran M. "corbeau mâle" (Pl. malvrini) = corn. marghvran O. 1106 (Grundform marko-vrano-s).

ahd. marah, Fem. merihâ Pferd, an. marr, Fem. merr dass., ags. mearh, Fem. myre dass., engl. mare.

margâ Mergel.

gall. marga Mergel Plin., woher mlat. margila, ital. span. marga, afranz. marle, ahd. mergil.

gr. ἄργιλος weisser Thon, Töpfererde (aus mργ-?) (B.).

margi- Wehe, Unglück.

ir. mairg Wehe, Unglück.

Vgl. gr. μάργος wüthend, rasend, lat. morbus? Oder zu gr. ἀργαλέος schmerzlich, lästig (B.).

mârjêto- Schenkel.

acymr. morduit, jetzt morddwyd M. Dickbein. acorn. mordoit [ms. morboit] (gl. femur l. coxa). bret. morzat "cuisse".

langob. murioth Oberarm, ahd. muriot Schenkel (B.). Vgl. gr. μηφία Schenkelknochen, -fleisch, μηφός der fleischige Theil des Schenkels.

marvo-s todt.

ir. marb todt, der Todte. + cymr. marw. corn. marow. bret. marv, marf.

vo-Particip (s. skr. pakvá, ahd. garo < garva-z u. s. w.) von skr. mar sterben, lat. morior, lit. mìrti, asl. mrêti dass. (B.).

\*mâl erheben, preisen s. \*mol dass.

malaks (Stamm malag-) Augenwimper, Augenbraue.

ir. mala, Gen. malach (für \*malagh), Dat. Pl. mailgib (gl. superciliis) Gild., Acc. mailgea (gl. palpebras) Ml. 30 c. + mbret. maluenn "palpebra".

lit. blakstenaí Augenwimpern (aus ml-?) (B.). Weiterbildung von lettmala Rand, Ufer, alb. mal' Berg, Gebirge.

malqô (malqaiô?) ich verfaule.

ir. malcaim verfaule.

ahd. mola[h]wên "tabere" (B.). Dazu vielleicht serb. mlak lau.

malvâ Malve.

corn. malou. bret. malu "mauve".

gr. μι'λβαξ und μαλάχη Malwe. - lat. malva. Wahrscheinlich entlehnt.

mâsto-s Hintertheil, metaph. runder Hügel.

ir. máss Hintertheil, häufig in Ortsnamen.

gr. μαστός Brust, alles rund Erhabene, Hügel.

Sehr zweifelhaft.

mâzdâ Schwein.

ir. mát F. Schwein, N. Pl. máta.

Vgl. skr. médas Fett, médana Mastung, ahd. mast Mast, mast gemästet.

mazdjo-s Stock, Stange.

nir. maide M. "lignum, baculus"; air. \* maite.

lat. mâlus (aus mazdus?) Baum, Stange. — ahd. mast, ags. mäst, nhd. Mast.

1. mê, me Pronomen der 1. Pers. Sg.

ir. mé ich, hochländ. mi. + cymr. mi. corn. my, me. bret. me "je, moi". skr. mäm, mâ mich. - gr.  $\ell\mu\ell$ ,  $\mu\ell$ . - lat. mê. Vgl. got. mik, asl. me mich.

Das einsilbige ir. mé entstand regelrecht aus mě.

### (2. \*mê messen.)

metiô-r ich messe.

ir. do-ru-madir (gl. fuerat emensus) Ml. 16c, ro-s-mathir SR. 6663, conom-modair SR. 6761, do-roe-madair "mensuravit" SR. 7955.

Dazu air-med Maass (Grundform -meto-), to-mus Mass, Gewicht (Grundform messu-), diummus (di-od-messu-) Masslosigkeit, Uebermuth.

Vgl. lat. mêtior, mensus sum, gr. μέτρον Maass, skr. mâtra dass.

mediô-r ich ermesse, Perf. mêdar.

ir. midiur, Perf. ro-mídar "judicavi", du-mestar Ml. 68d. + cymr. meddwl "animus, mens, cogitatio".

gr. μέδομαι trage Sorge, denke woran, μέδιμνος Scheffel, μήδομαι ersinne. — lat. meditâri, modus, modius. — got. mitan messen, mitôn ermessen, denken, ahd. mezan messen, überlegen, ags. metan messen, an. meta schätzen.

Hierzu gehört ir. med F. (aus medâ) Wage, mess (aus med-tu-) Gericht, und hierauf sind vielleicht die gallischen Namen Messulus = Meddulus und Meddu-gnatius zu beziehen.

Mit gr. μέδοντες, μεδέοντες, as. metod vgl. ir. coimmdiu "dominus" aus com-med-iat-.

\*mei gehen.

gall. Moenus, Flussname, jetzt Main.

lat. meo (Glück Rênos, Moinos u. s. w. 11).

\*mei minderen.

maile-s kahl, stumpf.

ir. mael, Gen. maele (masc. â-Stamm?) kahl, stumpf, ohne Hörner. + acymr. mail (gl. mutilum); cymr. moel "calvus, glaber". bret. moal, vannet. moél.

lit. mailus eine Kleinigkeit, etwas Kleines; asl. mělŭkŭ klein, seicht. Grundform vielleicht moilo-s.

⟨p⟩arei-mailo-s "praecalvus" s. ⟨p⟩arei bei, vor, Ost-.

mailjâ Kahlheit.

ir. máile Kahlheit. + cymr. moeledd "calvitium". Grundform vielleicht moiljâ.

meino-s, mîno-s, mînio-s fein, lind.

gall. (Ad-)mînios.

ir. mín sanft, glatt, fein, klein. + cymr. main "gracilis, exilis", mwyn "clemens, urbanus, comis, lenis". corn. muin (gl. gracilis), moin. bret. moan "grêle, mince", vielleicht = abret. moen in Moen-ken.

Vgl. gr. μείων, Comparat. von μικρός klein, und das folgende.

## minu-s, minvo-s klein.

ir. min-, menb (jetzt meanbh), \*menbaigim, menmaigim. + corn. minow verkleinern, mindern. bret. mynhuigenn "mie de pain".

skr. minómi mindere. — gr. μινύζηον · ὀλιγόβιον Hesych., μινίθω vermindere. — lat. minuo, minutus; umbr. menvum "minuere". Vgl. lat. minor, got. mins weniger, nd. minne gering, wenig, klein, mager, asl. mĭnij kleiner.

Das ir. negative Präfix mí-, welches Kluge mit got. missa- (aus miþtó, eigentl. verloren) verbindet, ist wohl ein Comparativ und  $= \operatorname{gr.} \mu \epsilon \iota \omega \nu$  (vgl.  $\mu \epsilon \iota \iota \delta \omega$  verringere). Der ir. Verwandte von missa scheint mis- in O'Clery's mis-imirt .i. droich-imirt zu sein.

#### moiti-s sanft.

ir. móith, moeth zart, weich, nom-moithiged (gl. molliri) Ml. 74 a. lat. mîtis.

#### meidio- Nacken.

ir. méde, Dat. Sg. médiu LL. 110 b Nacken.

Vgl. skr. methí, medhí Pfeiler, Pfosten, zend.-mizhda Nagel, lat. mêta Spitzsäule, Grenze, an meiðr Baum, Balken, Stange, lett. mêts Pfahl, vgl. máidít bepfählen.

Begrifflich vgl. "sieut turris David collum tuum" Canticum Canticorum IV, 4.

Mit méde nahe verwandt ist ir. methos Grenzmark (Grundform mitosto-, vgl. skr. mit Säule).

#### meido-s Ruhm.

ir. miad (gl. fastus). + abret. muoet (gl. fastu).

Vgl. ahd. kameit "stolidus, jactans", camaithait "insolentia", mhd. gemeit keck, stattlich u. a., as. gemêd thöricht, übermüthig, got. gamaids gebrechlich, schwach (vgl. nhd. "eitel") (B.).

Mit anderer Ablautsstufe gehört hierher ir. móidim ich lobe, rühme (Grundform moidijô).

## meini, meinni verarbeitbares Metall.

ir. méin, méinn F. Erz, Metall. + cymr. mwyn M., "metallum quodlibet fossile rude et non praeparatum". bret. men-gleuz = cymr. mwynglawdd.

Mit asl. mêdĭ "aes" vielleicht zu got. (aiza-) smiþa Erzschmied, ahd. smid Schmied, smeidar "artifex, daedalus" (B.).

## meisalko- Amsel.

cymr. mwyalch "merula, turdus". corn. moelh. bret. moualch "merle". lat. mĕrula (aus \*misulâ?). — Vgl. ahd. meisâ Meise (B.).

meisti- Korb s. maisti- dass.

\*meud netzen, saugen.

ir. muimme Amme (Grundform mudmjâ), muad Wolke (Grundform moudo-s), muad-rosc "lippus".

gr.  $\mu \dot{\nu} \delta o \varsigma$  Nässe, Moder,  $\mu \dot{\nu} \zeta \epsilon \iota \nu$  saugen. — lat. mulier. — lit. máudyti baden (: lett. maut schwimmen, saufen), lett. mudét weich, schimmelig werden.

\*mutso-Schmutz.

ir. mosach "immundus, spurcus" (Grundform mutsâko-s). + cymr. mŵs spurcus.

mekno- offener Mund s. maknâ dass.

\*met Mangel haben.

mettô- ich ermangele.

ir. meta Memme (Grundform mettaio-s), metacht Feigheit, rarmetair-ne "nos perdidit" LL. 1776 2. + cymr. methu "perire, perdi, deficere, labi", methiant, methedig (Rc. VIII, 12). corn. mothow? bret. mezz "honte".

mettô aus met-dô?

mataio-s vergeblich.

ir. in-madæ "sine causa", madae vergeblich, madach (gl. cassa), madaigim "frustror".

gr.  $\mu \acute{\alpha} \tau \alpha \iota o \varsigma$  eitel, nichtig,  $\mu \acute{\alpha} \tau \eta \nu$  vergeblich, umsonst,  $\mu \alpha \tau \acute{\alpha} \omega$  zaudere, säume.

Vielleicht eine Ableitung von indogerm. mê nicht (B.).

\*met, \*mât fühlen (?).

ir. mér M., N. Pl. meóir Finger (Grundform metro-). + acymr. maut, jetzt bawd "pollex" = mbret. meut "pouce", nbret. meud (Grundform mâto-).

Vgl. lett. matít fühlen, empfinden, merken, lit. matýti sehen, asl. motriti schauen, gr. ματεύω suche und begriffl. lat. pollex Daumen, russ. palecŭ Finger: nhd. fühlen (B).

Cymr. medr M. Geschicklichkeit, Kenntnis, medru "posse, callere, scire' können hierher gezogen werden.

Ir. mér vielleicht aus \*makro-s = gr. μακρός.

metiô-r ich messe s. \*mê messen.

metô ich mähe.

acymr. metetic "messus", et-met (gl. retonde). bret. midiff "moissonner". lat. meto, vgl. gr.  $d\mu d\omega$  mähe, ahd. måan, ags. måvan mähen.

metilâ Abtheilung von Schnittern.

ir. methel Abtheilung von Schnittern. + acymr. medel "messorum turba". corn. midil (gl. messor).

mediô-r ich ermesse s. \*mê messen.

medi-s, medjo-s der mittlere.

gall. medio- in Μεδιο-ματρικές, -κοι, Medio-lanum.

ir. mide "medium", Mide "regio media Hiberniae" und mid-, Präfix, in mid-áis, mid-chuairt, mid-lái, mid-nocht, mid-rann.

skr. mádhya Mitte, der mittlere. — gr. μέσος. — lat. medius. — got. midjis, ahd. mitti, ags. midde, an. miðr "medius". — asl. meżda Mitte, Grenze.

Ir. im-medón, mcymr. ymeun (ncymr. mewn in), bret. y metou "au milieu" sind von d'Arbois auf ein urkelt. in mediovonu zurückgeführt, allein medón entspricht wohl eher dem lat mediânum, vgl. gr.  $M\epsilon\sigma\sigma\dot{\eta}\nu\eta$ . Ir. immesc, jetzt ameasg, ncymr. yn mysg, mbret. e mesg "au milieu" scheint = urkelt. en med-skô.

# 1. medô ich vermag.

ir. émdim (\*es-medim) verweigere, for-émdim kann nicht. + cymr. meddu "possidere", meddiant Macht, Ansehen.

Vgl. got. ga-môtan Raum finden, ahd. muozan Freiheit haben wozu, können u. s. w., muoza "licentia, facultas, otium", ags. môtan dürfen, können (B.).

# 2. medô ich sündige.

ir. imruimdethar "peccat", immeruimdetar "qui peccant", Perf. immeru-mediar (leg. -air?) "peccavit", Pl. 3 immeruimdetar, Fut. Pl. 3 imruimset "peccabunt", immarmus (imb-\(\phi\))ro-med-tu) "peccatum".

Vgl. serb. omediti se verderben, lett. mêdít spotten, höhnen (B.). Oder (mit Windisch) skr. pra-madati, pra-mâdyati, pra-mâda?

ver-mestâ (vor-mesti-) Bedruckung s. ver, vero-(?) über.

## medu- Meth.

ir. mid Meth, Gen. meda. + cymr. medd "hydromeli". acorn. med (gl. sicera). bret. mez "hydromel".

skr. mádhu süss, süsser Trank, Honig. — gr.  $\mu \epsilon \vartheta v$  Wein. — ahd. metu, ags. meodu, an. mjöðr Meth. — asl. medŭ Honig, Wein; lit. midùs Meth, medùs Honig.

la bainde meda mine "mit einem Tropfen sanftes Methes" H. 2, 16, Col. 694-lässt vermuthen, dass ir. mid ein fem. u-Stamm war. Wegen des i in mid s. gelu- unter gelô verzehre.

Hierzu gehört der ir. Frauenname Medb, urkelt. \*Medvå, und vielleicht auch der celtiberische Mannsname Medu-genus (C.I.L. II, 162). Gall. Meduna, Medussa, Meduttio scheinen von diesem medu- abgeleitet zu sein.

mesko-s berauschend, berauscht, meskjâ Trunkenheit

ir. mesc berauschend, berauscht, mesce Trunkenheit. + cymr. meddw "ebrius", meddwdod "ebrietas". mesk- aus medsk-, vgl. gr. μεθίσκω berausche.

#### meblo- Schande.

ir. mebul Schande. + cymr. mefl "dedecus, turpitudo, propudium". corn. meul.

Zusammenhang mit gr.  $\mu \epsilon \mu \varphi o \mu \alpha \iota$  tadele, got. bi-mampjan verhöhnen ist unwahrscheinlich.

# 1. \*men gehen, treten.

cymr. mathr M. "proculcatio" (Grundform mantro-), mathru "proculcare", myned "ire, proficisci". bret. monet.

äol. μάτημι ich trete. — lit. minti, lett. mit treten. Vgl. menijo-, monijo- Berg.

# (2. \*men absondern, verringern.)

mêno-s (mêni-s?) sanft, glatt, fein.

ir. min sanft, glatt, fein, klein.

Verhält sich zu gr.  $\mu\epsilon\ell\omega\nu$  kleiner wie lat. plênu-s zu gr.  $\pi\lambda\epsilon\ell\omega\nu$ . Nahe verwandt ist auch gr.  $\mu\bar{\alpha}\nu\delta\varsigma$  (aus \* $\mu\alpha\nu\epsilon\delta\varsigma$ ) dünn, locker, spärlich.

Fern zu halten ist cymr. mwyn "clemens, urbanus, comis, lenis", aus \*meino-s oder \*meini-s.

## menvo-s klein.

ir. menb klein, menbach Theilchen.

osk. menvum "minuere" (?). Vgl. skr. manäk ein wenig, etwas, in geringem Maasse, lat. mancus, lit. menkas gering, unbedeutend, klein.

# \* manvo-s alleinig.

ir. mann F. Unze Corm.

gr.  $\mu \acute{o} vos$ ,  $\mu o \~vos$  allein. Vgl. ndd. man nur, lit. mináu dass. Vgl. begrifflich lat. ûncia : ûnicus.

## mndâ Flecken.

ir. mennair (gl. macula) Ml. 35d (Grundform mendari-). + cymr. mann "nota", mann geni "naevus, nota ingenita".

skr. mindå körperlicher Fehler, Mangel, skr. manda schwächlich, gering. — lat. menda, mendîcus.

# 3. \*men denken, meinen.

ir. -moiniur (Grundform moniô-r), Perf. Sg. 1 -ménar (nach Analogie von génar).

skr. mánye ich denke, meine, Perf. Med. mene (3. Pl. menire). — gr. μέμονα ich gedenke. — lat. memini. — got. munan gedenken, ags. geman bin eingedenk, as. farmunan verleugnen, verachten, an. muna sich erinnern an. — lit. menù ich gedenke, manaú ich denke; asl. mĭnêti denken.

# \*vo-men gedenken s. vo unter.

# mentiô Meinung.

ir. air-mitiu "reverentia" (Acc. air-mitin-n), foimtiu das Bemerken. lat. mentiô, vgl. mens, got. ana-minds Vermuthung, ga-munds Gedächtniss.

### mento- Meinen.

ir. der-met das Vergessen, for-aith-met "memoria", taid-met dass. Vgl. skr. matá gedacht, Meinung, gr. αὐτό-ματος freiwillig, lat. com-mentus ersonnen, commentum Erdichtung, Plan, lit. menta Geist, Seele.

ver-mento- Neid s. ver, vero-(?) über.

ménmês Sinn, Gen. menmenos.

ir. menme Sinn, Gen. in menman Ml. 15a; menmnach "animosus". skr. mánman Sinn, Gedanke. Vgl. gr. μνημα Denkmal.

# \*mens messen.

ir. mesurda (gl. modicum), mesraigthe (gl. modestus). + acymr. do-guo-misur[am] (gl. geo) = acorn. do-vo-misura mi (gl. compensabo), lat. mensus (sum), mensio, mensor, mensura. Dazu vielleicht auch lit. myslě Räthsel, asl. myslě Gedanke.

Ir. mesur-da "modicum", brit. misur- sind vielleicht aus dem Lateinischen entlehnt. — Das Compositum acymr. menntaul (gl. bilance), montol (gl. trutina), ncymr. mantawl F. "lanx" kann auf mens-tâla- beruhen, s. mandəto-.

## mêns Monat, Gen. mênso-s.

ir. mí, Gen. mís Monat. + cymr. mís. corn. mis (gl. mensis). nbret. miz.

skr. mâs, mãsa Mond, Monat = zend. mâoih, mâoiha. — gr.  $\mu \dot{\eta} v$ , ion.  $\mu \epsilon i \varsigma$  Monat. — lat. mensis.

# menserâ in ad-menserâ Zeit s. ad-, Präfix.

# (\*monejô ich gelobe.)

ir. huanaib muintib (gl. a monitis) Ml. 70 b 1 (Grundform monitio-s). + cymr. gofuned (aus \*vo-monitâ) F. "votum in utroque sensu, desiderium, petitio". abret. guo-monim "promettre" ("submonere"). lat. moneo, vgl. ahd. as. manôn, ags. manian mahnen.

Ir. moit Gelübde beruht auf monti-. Hierher vielleicht gall. Comontorios.

## moni- Zuneigung, Wunsch.

ir. muin. + mcymr. damunet (= do-am-munet) "desiderium", damuno "obsecrare, obtestari". (Wie in gofuned kann hier u für o durch Einfluss des m eingetreten sein.)

as. muni-lîk "desiderabilis, amabilis", ags. myne Sinn, Absicht, Streben, vgl. an. munr Geist, Leben, Wonne.

## 4. \*men bleiben, warten.

Diese Wurzel ist enthalten in urkelt ana-menjâ Geduld (s. 3. ana-, Intensivpräfix), wahrscheinlich in ir. mennat Wohnsitz, Gen. mennatta, Dat. mennut (Grundform mendattu-) und vielleicht in ir. anaim bleibe, warte, höre auf, unterbleibe (aus mnâjô?).

Vgl. apers. amânaya blieb, gr.  $\mu \acute{\epsilon} \nu \omega$  bleibe, verweile, lat. maneo. mennat lässt sich auch auf skr. mandirá Haus, Wohnung, mandură Pferdestall, gr.  $\mu \acute{\epsilon} \nu \acute{\epsilon} \varrho \alpha$  Hürde, Stall beziehen.

## menekki-s, vorkelt. menegh-ní-s häufig.

ir. menice häufig, reichlich, oft. + cymr. mynych "frequenter". corn. menough.

got. manags viel, ahd. manag, ags. manig, engl. many, nhd. manch. — asl. munogu mancher.

# menijo-, monijo- Berg.

gall. minjo- in 'Eq-µινίον ὄφος, Her-minius mons.

cymr. mynydd M. "mons". corn. menit, meneth. abret. monid in Win-monid = Wen-mened, Caermenedoch; mbret. menez "montagne". Ir. muine Berg, O'Brien, ist unbelegt.

Vgl. lat. mons, ê-mineo, prô-mineo, mentum, got. munps Mund. Zusammenhang mit \* men gehen, treten (s. d.) ist nicht unmöglich.

Sollte abrit. Monedo-rigi (Hübner 128) hierher gehören, so hätte die Entfaltung von d vor j schon in sehr früher Zeit begonnen.

# mengâ, \*mangâ Trug.

ir. meng Trug, mengach verrätherisch, mang-faitbiud trügerische Spötterei LL. 108a.

Vgl. gr. μάγγανον Trugmittel, lat. mango.

mendo-s Zicke.

ir. menn Zicke. + cymr. mynn "haedus". corn. min (gl. hedus). bret. menn "chevreau".

Vgl. alban. ment säuge, sauge, ahd. manzon M. Plur. "ubera" und vielleicht gr.  $\mu\alpha\zeta\delta\varsigma$  Brustwarze.

ménmês Sinn s. 3. \*men denken, meinen.

menvo-s klein s. 2. \*men absondern, verringern.

\*mens messen, mêns Monat s. 3. \*men denken, meinen.

1. \*mer stehlen.

ir. merle Diebstahl, merlech Dieb.

gr. ἀμείρω beraube, ἀμέρδω dass.

# 2. \*mer (Bedeutung?).

merkâ Tochter, Mädchen.

cymr. merch "filia, nata, item foemina, mulier". corn. myrgh. bret. merch "fille".

Vermuthlich aus mergəkâ, vgl. lit. mergà Mädchen, Dimin. mergìkė (B.).

moron- (moreinâ) Jungfer.

ir. moru in muir-moru, s. mori-moron-. + cymr. morwyn "ancilla, virgo, puella". corn. moroin.

Vgl. skr. márya junger Mann, gr. μεῖραξ Mädchen, Knabe, kret. Βριτόμαρτις, lit. martì Braut.

mori-moron- Seejungfer s. mori- Meer.

\*mera drücken, reiben.

ir. brath .i. milleadh Verderben O'Cl. (Grundform mrato-).

Vgl. skr. a-marîtṛ́ Verderber, gr. μάρναμαι kämpfe und das folgende. Gleicher Herkunft ist vielleicht gall. Brenos (Rc. I, 472).

mervi-s weich.

ir. meirb weich, faul. + cymr. merw.

Vgl. ahd. maro mürbe, zart, ags. mearo dass. und an. merja zerstossen, zerdrücken, gr.  $\mu\alpha\rho\alpha\ell\nu\omega$  reibe auf, skr. mṛṇāti zermalmen, zerschlagen.

\*moro- Alp.

ir. mor-[r]ígain (gl. lamia) Reg. 215, fo. 101 b 1, wörtl. Alpkönigin. mhd. mar, an. mara, engl. night-mare, nhd. Mahr. — asl. mora Hexe.

Die Aussprache mor-rigain wird auf Volksetymologie beruhen.

mero- Maulbeere.

ir. merenn Maulbeere, N. Pl. mera derga LL. 117<sup>b</sup>, 23, Dat. merib (gl. moris). + cymr. mer-wydden.

gr. μόρον Maul-, Brombeere (woher lat. môrum, ahd. mûrperi).

merkâ Tochter, Mädchen s. 2. \* mer.

mergâ Runzel, Falte.

ir. merc (gl. ruga), merg F. Runzel, mergach (gl. rogatus). + cymr. mer in mer-ddwr "aqua iners, aqua stagnans", merydd "debilitas, debilis, flaccidus". abret. mergidhaham (gl. besco, i. e. vesco).

Zu gr. βραχύς kurz, lat. brevis, got. ga-maurgjan abkürzen, ahd. murgfari "caducus, fragilis, transitorius?"

mergi- Rost.

ir. meirg i. meirc (gl. erugo). + bret. merclet "rouillé".

mergjâ Panier, Fahne.

ir. merge, Acc. Pl. merggi LL. 302a Banner, Fahne.

Vgl. an. merki Kennzeichen, Heerzeichen, Fahne und ferner mhd. marc, an. mark Zeichen, ahd. merchen merken, beachten und vielleicht lit. mirgeti flimmern, russ. morgati blinzeln.

(\*mela, \*mlâ mahlen.)

melô, mlô ich mahle, t-Prät. mlto.

ir. melim "molo", do-melim "edo", do-ru-malt "consumpsi". + cymr. malu. bret. malaff "moudre".

gr.  $\mu \acute{\nu} \lambda \lambda \omega$  zermalme, mahle. — lat. molo. — got. ahd. malan, an. mala mahlen, vgl. ahd. muljan zermalmen. — asl. melja mahle, Inf. mlêti; lit. málti mahlen.

In dem nahe verwandten Substantiv ir. mol Mühlstange (vgl. lit. malinýs, milinýs, lett. milna dass.) erscheint der Ablaut o; in ir. mleith (on mlith [gl. attritione]), bleith aus mlti- ist l zu le geworden (B.).

meldo-s zart.

ir. meld angenehm, meldach weich, zart.

skr. mṛdú weich, zart. — gr.  $d\mu\alpha\lambda\delta\dot{v}$ - $\nu\omega$  schwäche, zerstöre. — ahd. malz hinschmelzend, an. maltr bitter, vgl got. gamalteins Auflösung. — asl. mladŭ jung, zart.

Hierher gall. Meldi (Bewohner von Meaux).

molto-s Hammel, Schöps.

ir. molt Widder, Gen. muilt, Acc. Pl. multu. + cymr. mollt ,,vervex". corn. mols (gl. vervex). bret. maout.

Vgl. russ. moliti verschneiden. Von Miklosich zu ahd. muljan zerreiben gestellt (B.). — Mlat. multo-, woher franz. mouton, engl. mutton, ist aus einer keltischen Mundart entlehnt.

muldo-Spreu.

ir. moll, Gen. muill Spreu. + cymr. mwlwg "exverrae, sordes, quisquiliae".

got. mulda Staub, ahd. molt Staub, Erde. Vgl. ahd. muljan "conterere".

mlâti- weich, sanft.

ir. mláith, bláith glatt, sanft, weich. + bret. blot, blod weich, teigig (vom Obst).

mlâto-s Mehl.

mcymr. blawt, ncymr. blawd M. corn. blot. bret. bleut "farine". Vgl. lit. mìltai, lett. milti Mehl.

meli-, \*melit- Honig.

ir. mil, Gen. mela Honig. + cymr. mêl M. corn. mel (gl. mel). bret. mel.

arm. meλr Honig. — gr. μέλι, Gen. μέλιτος Honig. — lat. mel. — got. milip Honig.

melissi- süss.

ir. milis süss. + cymr. melys, melysu "μειλίσσω". abret. Uuiu-milis. Hierzu gehören vielleicht gall. Meliādius, Gen. Melissei, Melissa, Melissius, Milisiacum.

melissi- aus melit-ti-.

melino-s gelblich.

cymr. melyn, Fem. melen. corn. milin (gl. fuluus l. flavus). bret. melen "croceus".

skr. maliná unrein, dunkelfarbig. — gr. μέλας schwarz. — lit. mělynas blau; lett. melns schwarz.

mêlo-, mêljâ tausend.

ir. mile tausend. + cymr. bret. mil "mille". corn. myl, myll. lat. mile (mille), milia. — Hierzu auch skr. mela u. a. eine bestimmte hohe Zahl? Zweifelhaft, da die obigen kelt. Wörter aus dem Latein. entlehnt sein können, und lat. mile vielleicht auf mei. beruht.

mêlo-n Thier.

ir. míl Thier, míl étaig Laus, míl maige Hase, míl mora Walfisch. + cymr. mîl "bestia, animal irrationale", milgi, Pl. milgwn "canis venaticus" = corn. mylgy (Grundform mêlo-kuô)... corn. mil (gl. animal). bret. mil.

gr. μῆλον Kleinvieh.

Vielleicht zu got. smalista "ελάχιστος", ahd. smal, ags. smäl, engl.

small, nhd. schmal, vgl. ahd. smalez feho, smalenôz dass., an. smali Kleinvieh.

ir. mĭlchú Windhund (mit kurzem i) und mĭlrad das Jagen sind mir dunkel.

# veido-mêlo-n Wild, Wildpret s. veido- wild.

\*melgô, mlgô ich melke, Perf. malga.

ir. bligim ich melke (arin tin-mlegun [gl. promulgatione] Ml. 71 e 18), do-om-malg (= \*to-ud-malga) "mulxi".

gr.  $\vec{\alpha}$ - $\mu \epsilon \lambda \gamma \omega$  ich melke. — lat. mulgeo. — ahd. melchan, ags. melcan, engl. milk, nhd. melken. — asl. mlŭza melke; lit. mélżu dass.

## melgos- Milch.

ir. melg N. Milch (melg n-etha Eg. 1782, S. 26), Gen. (bo)milge (gl. lactis).

Vgl. got. miluks, ahd. miluh, ags. meolc, engl. milk, an. mjolk, nhd. Milch.

### mlkti- Milch.

ir. mlicht, blicht Milch, vgl. \*mliuchta "lactans", Dat. Pl. mliuchtaib Ml. 100 b 15; mir. blichta LL. 70 b 3, bai blichta LU. 68 a 26. + cymr. blith "lactans, lactarius, lac praebens".

Vgl. lit. mìlszti, Infin. von mélżu ich melke.

Ir. mlacht Milch (Grundform mlakto-) in bó-mlacht Corm., to-mlacht i. bleghan no crudh O'Cl. steht auf anderer Ablautsstufe.

melgo- Tod, eig. Todesdunkel.

ir. melg .i. bás Corm. gr. α-μολγός Dunkel.

### melttâ Blitz.

cymr. mêllt, Sing. mellten "fulgur, fulmen, fulgetrum".

Vgl. apreuss. mealde Blitz.

melttå vermuthlich aus meldnä.

meldo-s zart s. \*mela, \*mlâ mahlen.

# melno- Zögerung.

ir. amall aus \*ad-melno- Wb. 24c 10 (.i. tadhall O'Cl.) und tamall (.i. tadhall O'Dav. 121) aus \*to-ad-melno- 1. Zögerung, 2. Besuch, 3. Augenblick, Moment.

gr. μέλλω bin im Begriff, zögere. — lat. pro-mellere "litem promovere".

# mello- "globus", Hügel.

gall. mello- in Mello-dunum "arx collina", das heutige Melun, welches am Fusse eines Hügels liegt, Glück KN. 139.

ir. mell, meall (gl. picuta), mella a dromma LU. 85b 39.

mello- aus menlo-, vgl. asl. meti drücken, oder aus melno-, vgl. asl. iz-molêti hervorragen? (B.)

Vielleicht gehört cymr. Mell-deyrn (= \*Mello-tigernos) auch hierher.

#### melså Glied.

cymr. cym-mal "articulus, junctura, commissura". corn. mal, Pl. mellow. bret. mell "phalange (du doigt)", mellou kein "épine dorsale". gr.  $\mu \epsilon \lambda o s$  Glied (: mels $\hat{a}$  = lit. tams $\hat{a}$ : skr. támas). Vgl. skr. márman

Gelenk, lit. melmů' Rückgrath, lett. melmeni das Kreuz, méle Zunge (B.).

### melsô ich irre.

ir. mellaim ich betrüge, vgl. mell Sünde, Fehler.

gr.  $\beta\lambda\dot{\alpha}\sigma$ - $\phi\eta\mu\sigma$ s schmähend. — lett. melst verwirrt reden. Vgl. arm. me $\lambda$  "pèccatum", gr.  $\mu\epsilon\lambda\epsilon\sigma$ s vergeblich,  $\dot{\alpha}\lambda\alpha\dot{\sigma}$ s blind, fruchtlos, lat. malus, lit. mélas Lüge, mìlyti verfehlen, sich irren.

### \*meva besudeln.

ir. mún Harn, Gen. múni (l. múne) LU. 39 b, munigim (gl. mingo). + cymr. mywion-yn M., Pl. mywion "formicae" (Grundform miusiono-). Vgl. skr. mûtra Harn, gr. μιαίνω besudele und zend. maoiri Ameise, krimgot. miera, an. maurr, ags. mŷra, engl. (pis)mire, nd. mîre dass. (vgl. begriffl. nd. mîg-âmel, mîger Ameise, lett. mîfenes eine Ameisenart: mîgen harnen, míst dass.).

Wenn corn. menvionen (gl. formica) nicht fehlerhaft für meuvionen steht, ist es eine Ableitung von \*minu-, wie ir. sengan Ameise von seng schlank.

S. morvi- Ameise.

mesko-s berauschend, berauscht, meskjâ Trunkenheit s. medu- Meth.

### mêsrén- Stück Fleisch.

ir. mír, Pl. mírenn "mica", coin-mír (gl. offa).

Vgl. lat. membrum, skr. mâmsá Fleisch, got. mimz dass., asl. męso dass., lit. mėsà dass.

mêsren- aus mêmsren-.

#### messu- Eichel.

ir. mess, Gen. messa Eichel. + cymr. mesen "glans, balanus", Pl. mês. corn. mesen (gl. glans). bret. mesenn "gland".
Vielleicht mit der Grundbedeutung "Mast, Eichelmast" zu \*mad,

\*mand kauen zu ziehen.

# mezgâ Molken.

gallolat. mesga Molken, woher franz. mêgue.

air. medg Molken; nir. meidhg. + cymr. maidd M. (aus meðjo-). corn. maith. abret. meid, cos-mid (gl. serum); mbret. queus-vez "mêgue". Zu asl. mêzga "succus" (? B.).

minaveto- Ahle, Pfrieme.

ir. menad Ahle. + cymr. mynawyd. bret. menauet.

Vgl. gr. σμινύη Karst, σμίλη Schnitzmesser.

minu-s, minvo-s klein s. \*mei mindern.

mindi- Diadem, Kranz.

ir. mind (gl. diadema). + acymr. minn (gl. sertum), Pl. minnou (gl. serta, l. stemmata).

miskô ich mische.

ir. mescaim ich mische, menge. + cymr. mysgu.

skr. miç-rá vermischt, mi-mikṣati mischen. — gr. μίσγω, μίγ-νν-μι ich mische. — lat. misceo. — ahd. miskan mischen. — lit. su-mìszti in Verwirrung gerathen, maiszýti mischen; asl. mêsiti dass.

# kóm-misko- Mischen s. ko-, Präfix.

miss- Präfix, verkehrtes bezeichnend.

ir. mis- in mis-imirt .i. droich-imirt O'Cl., Compar. messa (Grundform missôs).

got. missa-, ahd. missa-, missi-, mis-, an miss-, mis-, as ags. engl. nhd. mis-, vgl. got. missô wechselseitig, skr. mithás wechselweise, míthu falsch, verkehrt, asl. mitê, mitusī "alterne".

Hierher auch ir. mith- in mithfir .i. lag no aineolach schwach oder unwissend O'Cl.

Fern zu halten ist ir. Präfix mí- s. o. S. 205.

moiti-s sanft s. \*mei mindern.

moqsu bald.

ir. mos bald.

skr. makṣū' bald, maṅkṣu dass.; zend. moṣu alsbald, sogleich. — gr.  $\mu \acute{a} \psi$  eilig, übereilt, fruchtlos. — lat. mox.

môkni- Sumpf s. mâkni dass.

mogu-s Diener s. magô ich fördere, mehre.

\*monejô ich gelobe, moni- Zuneigung, Wunsch s. 3. \*men denken, meinen.

moni-, \*maniâ Hals.

ir. muin in muin-tore "torquis".

gall. ὁ μανιάκης Halsband, μανιάκον Polyb. 11, 31. Vgl. skr. mányâ Nacken u. das folgende.

### monikiâ Halsband.

ir. muince "torquis". + acymr. minci (gl. monile).

Vgl. lat. monile, ahd. menni Halsgeschmeide, ags. mene Halskette, an. men dass., asl. monisto "monile".

Eine andere, gleichbedeutende keltische Ableitung von moni- ist ir. muinde (Grundform monitio-) Halsband.

### moniklo- Hals.

ir. muinél (gl. collum), Gen. muniuil LL. 109 a 12. + cymr. mwnwgl M. "collum, guttur".

. mongâ, mongo- Haar, Mähne.

ir. mong F. Haar, Mähne. + cymr. mwng M. "juba", Pl. mo[n]gou. bret. moe "crinière de cheval", Pl. abret. mo(n)gou.

Vgl. ahd. mana "juba", aengl. mane, an. mön, nhd. Mähne.

monijo- Berg s. menijo-, monijo- dass.

### mono- Tücke.

ir. mon Tücke, monach (Grundform monâko-s) tückisch.

lit. mónai Zauberei, lett. mâni Gaukelbilder, asl. maniti täuschen, trügen, gr. μετα-μώνιος nichtig, vgl. lat. manticulare "fraudare, decipere", mentîri.

### mori Meer.

gall. Mori, Mori-tasgus, Morini, Are-morici. abrit. mori-rex (Rc. VIII, 385).

ir. muir, Gen. mora Meer. + cymr. corn. bret. mor, cymr. morfil (Grundform mori-mêlo-n) = corn. moruil (gl. cetus), vgl. ir. míl mora Walfisch.

lat. mare. — got. marei Meer, mari-saivs See, ahd. marî, meri, ags. mere, an. marr, nhd. Meer. — asl. morje Meer; lit. márės Haff.

mori-moron- (mori-moreinâ) Seejungfer. ir. muir-moru Sirene. + cymr. mor-forwyn dass.

# mori-vrano-s Taucher.

ir. muirbran "mergus". + cymr. morfran "cervus, marinus". abret. morbran.

 $\langle p \rangle$ arei-mori-,  $\langle p \rangle$ arei-morikâ Küstenland s.  $\langle p \rangle$ arei- bei, vor.

<sup>\*</sup>moro- Alp s. \*mera drücken, reiben.

moron- Jungfer s. 2. \*mer.

morketo- Verdruss.

corn. moreth Aerger, Kummer. bret. morchet "souci, malheur".

poln. markot Brummen, Knurren, markotny verdrossen, verdriesslich (woher lit. markatnus verdriesslich), wr. markocić verdriesslich machen, markotnij langweilich (B.).

morni- Lärm, Geräusch.

ir. muirn Lärm, Geräusch.

Vgl. skr. mánati einen best. Laut von sich geben, manita unartikulierte Töne, nhd. Murner (der Kater).

morvi- Ameise.

ir. moirb Ameise, Pl. morbi. + cymr. mor, myr "formica", Pl. moriou, myriou; mor-grugyn "est potiùs tuberculum formicarum, quod Dem. Myrdwyn, à myr formica et twyn" (Davies). bret. merien; abret. Morionoc villa.

asl. mravija F. Ameise. Gr.  $\mu \dot{\nu} \rho \mu \eta \xi$  dass. weicht vielleicht nur im Suffix ab.

Vgl. cymr. mywion-yn Ameise unter \*meva besudeln.

\*mol, \*mâl erheben, preisen.

ir. molaim ich lobe, preise, molad Lob, Preis, Gen. molta. + cymr. moli "laudare", mawl, moliant "laus". mbret. meuliff "louer", jetzt meuli; nbret. meuleuli "louange".

Vgl. gr.  $\mu\acute{a}\lambda a$  sehr, Compar.  $\mu\~a\lambda\lambda o\nu$ , lat. multus, melior, lett. milns sehr viele, asl. iz-molêti "eminere", nsl. molêti hervorragen, serb. iz-moliti "promere".

Ir. molaim setzt mol voraus, während die angeführten cymr. und bret. Wörter auf \*mâl weisen.

molto-s Hammel, Schöps s. \*mela, \*mlâ mahlen.

mûkino- Sumpf.

cymr. mign M. "coenum, lutum, ablutum, ablues".

Vgl. lett. mukt in einem Sumpf absinken, mukláis Sumpf, serb. mukljiv "humidus".

mûko-s, mûkâ? Rauch.

ir. mûch Rauch, Gen. muiche LU. 7 b 14, Dat. muich LU. 7 b 11, muchad "suffocare", múchta ausgelöscht, formuichthib (gl. subfucatis) Lib. Arm. 181 a. 1. + cymr. mŵg M. "fumus", mygu 1. "fumare", 2. "suffocare". corn. mok, megi. bret. moguet Rauch, mik M. "suffocation", miga "être suffoqué", mog "feu".

Vermuthlich alte Entlehnung aus ags. smeócan rauchen, smeác Rauch, md. smouch Rauch, Dunst.

mûkurno- Knöchel.

cymr. migwrn M. "articulus". bret migourn, migorn "cartilage". Vgl. lat. mucro.

mukku- Schwein.

ir. mucc Schwein (fem. u-Stamm). + cymr. moch, Sg. mochyn. bret. moch "pourceaux".

Vgl. skr. muñcáti loslassen, gr. ἀπο-μύσσω schnäuze, μύξα Schleim, lat. mûcus, mungo (?).

mukku-rosto- Schweinewald.

ir. Mucc-ross. + cymr. moch-ros LL and. 77.

mukto-s weich, mild, sanft.

ir. mocht gach ciuin Forus Focal 59. + cymr. mwytho erweichen.

Vgl. got. muka-modei Sanftmuth, anord. mjúkr schmiegsam, engl. meek.

mûgô ich lauere.

ir. ru-múgsat (gl. suffoderunt i. e. abscondiderunt), for-múigthe "absconditus".

ahd. mûhhan, mûhhôn heimlich lauernd anfallen, mhd. ver-múchen verstecken, nhd. meuchel-, Meuchler.

muto- das männliche Glied.

ir. moth .i. ball ferda.

lat. mûto.

mutro-s dunkel.

ir. mothar .i. dorcha.

arm. mt'ar "oscuro, fosco". — Vgl. gr. μύειν sich schliessen, μυστήφιον Geheimniss, lat. mûtus (B.).

\*mutso- Schmutz s. \*meud netzen, saugen.

1. muldo- Spreu s. \*mela, \*mlâ mahlen.

2. muldo- Gipfel, Kopf.

ir. mull in Muill-(l)ethan (= \*Muldo-(p)letano-s), mullach (Grundform muldâko-) Gipfel, Kopf, Dat. Sg. din mulluch (gl. de vertice). + bret. melle "fontaine de la tête, l. sinciput", mellenn au penn, mellez "la suture de la tête".

skr. mûrdhán Kopf, Gipfel. — ags. molda Haupt (citiert K. Zs. XXX, 449 Anm. 1).

mntî Grösse.

ir. mét, méit F. Grösse, Gen. méite. + acymr. mint (in pa-mint, gl. quam, Juv. S. 31); ncymr. maint M. "quantitas, magnitudo". corn. myns. bret. ment "quantité, grandeur".

Zu an. munr u. a. "moment, importance"? (B.).

kóm-mntî gleiche Grösse s. ko-, Präfix.

mndâ Flecken s. \*men absondern, verringern.

mṛkko-s bunt, gefleckt, mṛkto- bunt s. \*mreg flimmern.

mļô ich mahle s. \*mela, \*mlâ mahlen.

mlkti- Milch, mlgô ich melke s. \*melgô ich melke.

mrato-s Betrug, Verrath.

ir. mrath, brath Betrug. + cymr. brad; mcymr. bradouc (gl. insidiosi). bret. barat.

gr. ά-μαοτο(-επές in den Worten) fehlend, έ-μαοτία Fehler, Sünde, ά-μαοτάνω (ἤμβοοτον) verfehlen, abirren.

Auf bret. barat beruhen prov. franz. barat und engl. barratry.

\*mrek eintunken, einweichen.

em-brekto-n eingetunkter Bissen s. o. en in.

Vgl. lit. mèrkti einweichen, su-markýti aufweichen, zerquetschen, zermatschen, márka, lett. mârka Flachsröste, klr. morokva Morast (B.) und lat. marcere, marcidat ",τ΄ κει, τήκεται", marcor.

### mraki- Malz.

gall. brace (brance?) Plin. HN. XVIII, 7, S. 11, welcher es "genus farris" deutet.

ir. braich Malz. + cymr. brag M. Malz, bragod die Würze von Bier und Meth, gemischt und gewürzt. corn. brag (gl. bratium für bracium); acorn. bracaut (gl. mulsum). bret. bragez "germe des graines", bragezi "germer" = cymr. bragodi aufspringen, bragad Sprössling.

Von brace kommt mlat. bracium "unde cerevisia fit" Papias, afranz. bras Malz, brasser = aspan. brasar "brauen".

Engl. bragget ist von cymr. bragod entlehnt.

Die air. Form war vielleicht mraich s. muad-mraich LU. 106b.

mrakno-s morsch, faul.

ir. brén stinkend, faul. + cymr. braen "putidus, tabidus". bret. brein (? s. bragno-s).

# \*mreg flimmern.

mṛkko-s (vorkelt. mṛg-nó-s), bunt gefleckt. ir. brecc 1. bunt, gefleckt, 2. Forelle. + cymr. brych, Fem. brech, "subniger, nigellus", 2. "macula". bret. brech F. "(petite) vérole". lit. márgas bunt, vgl. lett. marga Schimmer, Flittern, murgi Phantasiebilder, Nordlicht, gr. ἀμαρῦνή Schimmern, Funkeln.

### mrkto- bunt.

ir. mrecht in mrecht-rad "varietas". + acymr. brith (gl. pictam), breithet (gl. variegati); ncymr. braith. corn. bruit (gl. varius). bret. briz "tacheté".

mṛkko- und mṛkto- sind nur im Suffix verschiedene Participialbildungen.

Abgeleitet von mrkto- ist \*mrktilo- Forelle in cymr. brithyll "truta" = corn. breithil (gl. mugilus, l. mugil), bret. brezell.

## mrog-, mrogi- Grenze, Landgebiet.

gall. Brogi-mâros, -mâra, Brogi-tarus, Ande-brogus, Allo-broges ("brogæ Galli agrum dicunt" Schol. zu Juvenal VIII, 234).

ir. mruig Mark, Landschaft, Dat. Sg. im-mruig thuaithe Lib. Arm. 10 a. 2, Dat. Pl. mrugaib (leg. mruigib?) Windisch Ir. Texte 320. + cymr. corn. bro Bezirk, Gegend, Land, Cym-mro, Pl. Cymmry aus \*Com-mrox, Pl. \*Com-mroges. bret. bro, Pl. broezou B. 131, broolion (gl. patrias).

zend. merezu Grenze. — lat. margo. — got. marka Grenze, Grenz-gebiet, ahd. maracha, ags. mearc Grenze, Bezirk.

# \*mrû sagen.

ir. frith-bruth "negatio" (Grundform mrûtu-), fris-brudi "negat" (von \*mrûtiô sage). + cymr. cyfrau Gesang, Ton, Pl. cyfreuau Reime, Alliterationen (Rhŷs Rc. II, 120). abret. co-brouol (gl. verbialia). skr. brávîti sagen; zend. mrû sprechen, nennen, reden.

# mlaisko-s stammelnd, stotternd.

cymr. bloesg "blaesiloquus, blaesus", mbret. blisic "fr. soeff, l. blaesus". skr. mlecchá Wälscher, Barbar.

## mlaknâ die Weichen.

ir. blén F. die Weichen, "inguen"; air. melen (leg. mlén) (gl. inguina). Vgl. gr. μαλαχός weich, μαλαχόν μαλαχόν Hesych., lat. mulcêre streicheln.

mlâti- weich, sanft, mlâto-s Mehl, s. \*mela, \*mlâ mahlen.

## mlastâ, mlasto- Kosten, Schmecken.

ir. mlas F. Geschmack, do-mblas übelschmeckend, so-mblas wohlschmeckend, il-mblas manigfaltigen Geschmack habend. + cymr. blâs M. "gustus". bret. blas F. "goût".

Vgl. čech. mlsati lecken, naschen, russ. molsati saugen, nagen, poln. pomłoski Leckerbissen (B.).

## J.

ja so, wahrlich.

cymr. ie "imo, ita, nae". bret. ya.

gr.  $\vec{\eta}$  fürwahr. — got. as. ahd. ja, an. já, ahd. mhd. jâ, ags. geá, engl. yea, gê-se (engl. yes). — lit. jè ja.

Vielleicht haben die irischen Partikeln âm, êm "item, etiam, vero, autem" anlautendes j verloren und sind auch hierher zu stellen, aber ihr m ist dunkel. Ist lat. immo zu vergleichen?

jakko-s gesund, jêkkâ Heilung.

ir. icc F. Heilung, Gen. icce. + cymr. iâch "sanus, saluber, salutaris, incolumis, sospes", iechyd "sanitas". corn. iach (gl. sanus), an-iach (gl. infirmus). abret. iechet "sanatus"; bret. yach "sain".

Vgl. skr. yáças Herrlichkeit, Heil = gr. azos Heilmittel.

Coelho (Rc. VI, 483) vergleicht Iaxa, heut Jaca, eine Stadt in Spanien (vgl. La Sanità, Vorstadt von Neapel).

Hierher vielleicht ir. ícc Zahlung, íccaim ich zahle.

jagi- Eis.

ir. aig F. Eis, Gen. ega. + cymr. iâ M. "glacies", iáen "glacicula". corn. iey (gl. glaties). bret. yen "froid".

Vgl. an. jaki M. Eisstück, jökull Eisberg, ags. gicel Eiszapfen, engl. icle in ic-icle, mnd. jokele Eiszapfe, lit. iża-s Eisscholle, yżià Treibeis.

\*jat streben.

jatu- Streben.

gall. Ad-iatunnus, Ad-iatu-marus.

cymr. add-iad "desiderium".

skr. yatúna strebsam, vgl. yátate zustreben, gr.  $\zeta\eta\tau\epsilon\omega$  (äol.  $\zeta\acute{\alpha}\tau\eta\mu\iota$ ) ich suche.

Vielleicht gehört auch gall. iotu in Jotu-rix Rc. IX, 32 hierher.

jantu- Eifer.

gall. iantu in Iantu-mâros = ir. étmar "zelotypus", Ad-ianto, Adiantunnena.

ir. et "zelus". + cymr. iant in add-iant "hiraeth", Sehnsucht (Davies). Vgl. skr. yatná Bestrebung.

jâtu- Furth.

ir. áth Furth, Gen. átho.

Vgl. skr. yâ gehen, lit. jóti reiten.

# jaro- Huhn.

ir. eirin [leg. éirín?) Hühnchen, junger Hahn O'Don. Supp.; hochländ. eireag. + acymr. iar (gl. ales), Pl. yeyr Laws I, 35, 9, clug-iar Rebhuhn. corn. yar (gl. gallina). bret. yar "poule", Dimin. yaric, clugar "perdrix" = cymr. clug-iar.

Vgl. lett. i'rbe Huhn in mescha-i'rbe Haselhuhn, lauka-i'rbe Feldhuhn, lit. jerubë (gërube, erubë) Haselhuhn, nsl. jertŭ Nusshäher? (B.). Vielleicht ist gallisch Iarilla Gruter 746, 3 Diminutivum von jaro-.

## jekti- Sprache.

cymr. iaith F. "lingua, dialectus, idioma". bret. yez "langage". ahd. jiht, mhd. giht Aussage, Bekenntnis, vgl. ahd. jehan, mhd. jehen, gehen, as. gehan sagen, sprechen und vielleicht čech. jíkati stottern, klr. zaika Stammler, serb. ikavka Rülps (B.).

# jemô ich bedache, t-Prät. jento.

ir. do-emim "tueor", do-r-et "velavit", dítiu (aus di-jemtion-) "tegmen, defensio", dítid, dítnid "defensor", con-d-imthe "protegebatur".

Vgl. lett. ju'mju, ju'mt ein Dach decken.

Ascoli (Gloss. pal.-hib. LXV, LXVI) will die obigen ir. Wörter auf die Wurzel em (lat. emere) "sumere, suscipere" zurückführen.

# jemno-s Zwilling.

ir. emuin "gemini", Corm. emnatar (gl. geminantur), eamhnadh .i. dubladh, verdoppeln O'Cl.

Vgl. skr. yamá Zwilling, lett. jumis Doppelfrucht, -ähre, lat. imâgo, imitâri, aemulus.

Cymr. gefell M. und bret. gevelled, Pl., sind aus lat. gemellus entlehnt.

# \*jevâ Getreide, Gerste.

ir. eo-rna Gerste.

skr. yáva Getreide, Gerste. — gr. ζειά, ζειά Spelt. — lit. jawaí Getreide.

## jestâ Gischt.

cymr. iâs F. "fervor, ebullitio". bret. go "levé, fermente", goaff "lever comme la paste", goell "levain" aus vo-jes-.

mhd. jest Gischt (Stamm jesto-), vgl. ahd. jesan gären, jerjan gähren machen, skr. yásati sprudeln, gr.  $\zeta \epsilon \omega$  koche, siede.

# joini- Binse.

air. \*oin, nir. aoin Binse, Gen. \*óine, aíne.

lat. jûni-perus, jûn-cu-s (aus \*joini-p°, \*joinicu-s), jûniculus.

# joino-, joiniâ Fasten.

ir. óin Fasten, óine dass.

Vgl. lat. jê-jûnus, wenn nicht aus \*êdjûnus = skr. âdyûna speiseleer, gefrässig.

jougo-, jugo- Joch.

ir. ughaim Pferdegeschirr. + cymr. iau F. acorn. iou (gl. iugum), Vocab. ieu (gl. iugum). mbret. yeu "joug"; nbret. geo, ieo.

skr. yógas Verbindung, vgl. yugá Joch, yunákti schirren, anspannen.

gr. ζεῦγος Gespann, vgl. ζυγόν Joch, ζεύγνυμι spanne an, verbinde.
lat. jŭgum, \*jûgos Gen. \*jûgeris in jûgerum. — got. juk Joch. —

lit. jùngas Joch; asl. igo (aus \*jŭgos-) dass.

Gall. Ver-jugo-dumnos, Rigo-ver-iugos (Rc. III, 305) und nbret. iao "jumentum" (aus jaugo-?) scheinen auch hierher zu gehören.

jorko-s, eine Art wilder Ziege.

acymr. iurgchell (gl. caprea); ncymr. iwrch "caprea mas", iyrchell "caprea foemina". corn. yorch (gl. caprea), kyt-iorch (gl. capreolus). bret. yourch "chevreuil".

Vgl. gr. ζόρξ hirschartiges Thier, ζορχάς dass., falls diese Wörter echt griechisch sind. ἴορχος (Damhirsch) scheint aus dem Keltischen entlehnt zu sein.

# (\*joven-jung.)

jovnko-s jung, Compar. jovôs-, Superl. jovamo-s. gall. Iovincillos, Dimin., Muratori MCCCLIII, 6. ir. óac, óc (aus \*ôêc) jung, Compar. óa, Superl. óam und óser (aus joviostero-). + cymr. ieuanc, Compar. ieu, Superl. ieuaf, yeuhaf. corn. iouenc in gur-iouenc (gl. adolescens), jouonc (gl. iuuenis). bret. youanc "jeune", jetzt iaouank, Compar. iaou. skr. yuvaçá jugendlich. — gr. ὑάκινθος Hyacinth(?). — lat. juvencus. — got. juggs, ahd. nhd. jung, ags. geong, engl. young. Vgl. skr. yúvan jung, Jüngling, zend. yavan Jüngling, lat. juvenis, lit. jáunas jung, asl. junŭ dass.

jovntût- Jugend. ir. óitiu Jugend, Gen. óited. lat. juventus.

# juto- Brühe.

ir. ith "puls" Sg. 70 a. + cymr. uwd "zomos, pulmentum, pulticula, pappa". corn. iot (gl. puls). mbret. yot "bouillie"; nbret. iod. mlat. iutta "broth. muos .i. potio spissa ex latte [lacte?] confecta" Diefenbach Nov. Gloss. S. 224.

Vgl. skr. yûs, yûşa Brühe, gr.  $\zeta \tau \mu \eta$  Sauerteig, lat. jûs, asl. jucha "jusculum".

# judo- (judâ?) Kampf.

acymr. Iud-gual, Iud-nerth, Iud-ri, Marget-iud. acorn. Iud-prost. bret. Iud-car, Iud-cant, Iud-hael, Iud-cum u. s. w.

skr. yúdh Kampf, yudhâ-jit durch Kampf siegend, yudhâ-manyu, Eigenname, vgl. yúdhyati kämpfen, zend. yûidhyê:ti dass., gr. ὑσμίτη Treffen, Schlacht.

Hierher vielleicht ir. idnae Waffen.

### R.

\*râ geben.

ir. éra Verneinung, Verweigerung (Grundform ex-rajo-), éraim ich verneine, verweigere. + cymr. rhoi geben, rhodd "donum, munus", rhoddi "dare, donare". corn. ry "dare", rof "do". bret. reiff "donner", Präs. roaff.

skr. ráti geben, verleihen; zend. râ bringen, geben, schenken.

rato-n Gnade.

ir. rath N. Gnade, Gen. raith. + cymr. rhâd "gratia, benedictio". abret. rat in Rat-louuen u. s. w.

Vgl. skr. râtá(-havya) Opfergabe, zend. râta Gabe, Darbringung (B.).

(\*râdh geben.)

rattô ich gebe (vorkelt. radh-nô').

ir. do-rata ,,det", do-ratus ,,dedi". + mcymr. dy-rodes ,,dedit" = corn. do-ro(z)as, d-rôs.

skr. râdhati und râdhnóti günstig sein, befriedigen, rãdhas Gabe, Geschenk, zend. râd geben, bereiten, râdanh Opfergabe. Mcymr. -rodes und corn. ro(z)as sind Perfecta mit den Endungen des s-Präteritums. rod (acymr. \*raud): radhnô = acymr. raut (in guo-raut "succurrit"): urkelt. retô = gr. ἔρρωγα: ὑήγνυμι.

Zweifelhaft. Nach Windisch steht ir. -rat für (p)ro-dad, skr. dádâmi.

rai⟨p⟩â Schlacht s. \*rei⟨p⟩ zerreissen.

râô ich befahre (das Meer) s. \*era, \*râ rudern.

rak "coram, prae, ante" s. \*\p\er hinüberbringen.

⟨p⟩ragjo- geil, Geilheit.

cymr. rhewydd M. "lascivia, lascivus".

Vgl. got. (faíhu-)friks begierig, ahd. freh "avarus, avidus, cupidus", frechî "avaritia", nhd. frech, ags. frec kühn, gierig, fracoð 1. frevel-

Fick, indogerm. Wörterbuch. 4. Aufl. 2. Theil.

haft, 2. "inmunditia", aengl. frec lebhaft, an. frekr gierig und as. frôkni wild, frech, verwegen, ags. frêcne kühn, an. frækn muthig, tapfer, ahd. Fruochan- (B.).

 $\langle p \rangle$ ratiô ich merke, Perf.  $\langle p \rangle$ rata.

ir. raith er merkte (KBeitr. VII, 12, VIII, 11), ro-rathaig er bemerkte. got. fraþja ich verstehe, erkenne, vgl. frôþs weise, ahd. fruot, as. ags. frôd dass., an. fróðr kundig, lit. su-prantù ich merke, verstehe, próta-s Verstand, apreuss. iss-prestun verstehen, lat. inter-pres, inter-pretâri.

râtî-s, râti-s, râto-n Erdwand, Erdbank.

gall. Acc. ratin, Argento-ratum.

ir ráith, Gen. Sg. rátha LL. 109a, Acc. Sg. rathi (leg. ráthi) Lib. Armach. fo. 6b 1.

lat. prâtum, vgl. begriffl. mnd. brink 1. Rand, Ackerrain, 2. Grasanger (B.).

# ⟨p⟩rati-s Farn.

gall. ratis (Marcell. Burd. C. XXV, Diosc. IV, 18).

ir. raith Farn, Raithen, raithnech Farn. + cymr. rhedyn "filix". corn. reden (gl. filix). mbret. radenn, radenenn "fougère"; abret. raten "fougeraie", (Les) Rattenuc.

Vgl. skr. parņá Flügel, Feder, Blatt, zend. parena Feder, Flügel, ahd. farn, farm, ags. fearn, engl. fern, nhd. Farn, lit. papártis = russ. páporotī Farn.

"Le rapport (indirect) du basq. iratze fougère, avec le bret. raden est au moins très probable" (Rc. V, 274).

rato-n Gnade, rattô ich gebe s. \*râ geben.

# ratjo- nothwendig, Nothwendigkeit.

cymr. rhaid "necesse, necessarius, necessitas, egestas", rheidwy. corn. res, reys. bret. redi "nécessité".

Vgl. skr. rtá u. a. feste Ordnung, gr. ἀφαφίσεω füge, lat. artus eng, dürftig, artâre zusammenpressen, lit. artì nahe (B.).

## 1. râdiô ich rede.

ir. noráidiu ich sage, spreche. + cymr. ad-rodd "narrare, declarare". got. rôdjan reden, sprechen, an. ræða dass.

# 2. râdiô ich bedenke.

ir. im-rádim "tracto", imm-id-rádi "id cogitat", imb-rádud "cogitatio"; s. embi, Präposition und Präfix. + acymr. amraud "mens".

got. ga-rêdan auf etwas bedacht sein, ahd. râtan rathen, auf etw. sinnen, as. râdan rathen, berathschlagen, ags. rædan rathen, an. ráða dass.

(\*râdo- Gedanke.) ahd. rât Rath, an. ráð dass.

embi-râdo- Gedanke s. embi, Präposition und Präfix.

râno-Rosshaar.

ir. rón Rosshaar, Gen. róin, róinne. + cymr. rhawn M., Sg. rhawnyn "seta", Dimin. rhonell F. "cauda". bret. reun "soie de porc". reno Pelzrock, das Varro für gallisch erklärt, gehört schwerlich hierher. Ir. rón aus cymr. rhawn entlehnt?

ranko- in kóm-ranko- Zusammenkommen, Kampf s. \*renk sammeln.

# ⟨p⟩rannâ Theil.

ir. rann F., Gen. rainne Theil. + cymr. rhann. mcorn. ran; ncorn. radn. abret. rannou (gl. partimonia, gl. climatibus).

Vgl. gr.  $\pi o \varrho \tilde{\epsilon} \tilde{\nu}$  darreichen,  $\pi \acute{\epsilon} \pi \varrho \omega \tau \omega \iota$  es ist bestimmt, lat. pars, portio. Ir. rannaim, cymr. rhannu, corn. ranne, abret. rannam (gl. partior) sind Denominativa von rannâ.

Mir dunkel ist das doppelte n.

râmo-, râmiâ Ruder und rêmo- Ruder s. \*era, \*râ rudern.

\*razd reiben, glätten.

cymr. rhath Ebene, Fläche, rhathell F. Raspel, rhathu ebenen, glätten, raspeln. bret. raza "raser".

Zu lat. râdo, rôdo? oder zu ahd. fratôn wund reiben?

# \*re\(\rho\) packen, reissen.

ir. rap "every animal that drags to it, ut sunt sues" Corm. (Grundform rapnó-), recht plötzlicher Anfall, Wuth LL. 300 $^{\rm b}$  (Grundform reptu-). Vgl. skr. rápas Gebrechen, Verletzung, gr.  $\dot{\alpha}\varrho\pi\dot{\alpha}\zeta\omega$  raffe,  $\ddot{\alpha}\varrho\pi\eta$  ein Raubvogel, lat. rapio, lit. réplés Zange.

# (\* rei fliessen.)

reino-s Strömung.

gall. Rêno-s, Flussname.

ir. rían Meer, ursp. "Meeresströmung"? Thurneysen Keltoromanisches 110.

Vgl. skr. rinati laufen lassen, rîna fliessend.

rîto-s (rîtos-?) Same.

cymr. rhid M. "semen". skr. rétas "semen virile".

# \*rei\(\rangle p\)\ zerreissen.

reippô ich reisse, zerreisse (vorkelt. reip-nô').

air. \*répaim; mir. rébaim ich reisse, zerreisse, jetzt reubaim.

Vgl. gr. ξοείπειν umstürzen, zerstören, ξοίπνα abstürzender Felsen, lat. rîpa, an. rífa reissen, rifna zerspringen, engl. to rive spalten.

rai\(\rho\)\and Schlacht.

ir. rae .i. cath O'Cl., immid-rói .i. ro briss überwand LU. 85<sup>b</sup> 20 + cymr. rhae F. Schlacht.

# rei\(\rho\)\atro- Wasserfall.

ir. ríathor (gl. torrens) + cymr. rhaiadr "cataracta".

Mit dem Ablaut oi gehört zu derselben Wurzel ir. roen Niederlage (Grundform roi(p)no-) LU. 60b 6, roenaim ich überwinde, schlage LL. 66b 15.

### reikô ich zerreisse.

cymr. rhwygo "lacerare, dilaniare", rhwyg M. "ruptura, scissura". mbret. roegaff "déchirer, desrompre"; nbret. reuga.

ved. rékhati ritzen, reissen. — gr. ἐρείκω zerbreche, spalte. — lit. rékti schneiden, zum ersten Mal pflügen.

### reidô ich fahre.

ir. riadaim ich fahre. + cymr. rhwyddhau "prosperare, expedere, facilitare".

ahd rîtan reiten, fahren, ags. rîdan dass., an rída reiten, sich heftig bewegen. Hierzu vielleicht auch gr. ĕoīsos Diener.

## reidâ Fahrzeug.

gall. rêda ("Curriculi genus est, memorat quod Gallia, rhedam" Venant. Fortun. III, 22, 1).

ir. dé-riad (gl. bigae).

Vgl. ahd. reita "currus, quadriga, vehiculum, rheda", ags. råd Reiten, Fahren, Wagen, an. reið Reiten, Wagen.

Auf reidâ mit der Bedeutung "das Fahren, die Fahrt" beruhen vielleicht die Suffixe cymr. -rwydd, irisch -red, -rad (Zimmer KS. II. 24).

Ein gall. reidion- lässt sich wegen epi-rêdia Juvenal VIII, 66-annehmen.

# reidârio-s Lenker einer reidâ.

gall. rhedarius (adversi rhedarium occidunt Cicero Mil. X, 29). Vgl. amhd. rîtâre Reiter, Ritter (B.).

Dem md. rîte (ahd. \*rîto) Reiter entspricht vielleicht gall. Rêdones (Glück KN. S. 148) = bret. Roazon (B.). reidi-s befahrbar, frei.

ir. réid "vacuum", maige réidi freie (d. h. befahrbare) Felder. + acymr. ruid; ncymr. rhwydd "prosper, expeditus, minime impeditus". abret. roed in Rau Roed-lon, Roidoc, Roet-anau; nbret. rouez "rare, clair-semé".

Vgl. got. garaids angeordnet, ahd. gereite bereit, mhd. bereite dass., an. reiðr "passable on horseback", greiðr leicht zu bewerkstelligen und ags. ræd bereit, beritten, engl. ready.

Ob gallisch Epo-redia, -redii, -redi-rix, -redo-rix zu reidis, oder zu reidâ gehört, ist zweifelhaft.

## reido- Fahren, Reiten.

ir. ríad Fahren, Reiten. + cymr. in gorŵydd "equus, caballus" (Grundform vo-reido-, woher mlat. veredus, paraveredus Nebenpferd, engl. palfrey, nhd. Pferd).

Vgl. ahd. garît N. "equitatus" und mhd. în-rit M. Einritt, mnd. rit N. Ritt (B.).

reippô ich reisse, zerreisse s. \*rei\langlep\rangle zerreissen.

reibâko-s gesprenkelt, gestreift.

ir. riabach gesprenkelt, gràu, bó riabhach "vacca maculis distincta". Vgl. lit. raíba-s graubunt, gesprenkelt, lett. ráibs bunt, fleckig, apreuss. roaban gestreift.

ir. riabach gleicht einer Ableitung von riab Corm. s. v. rebbad.

reino-s Strömung s. \*rei fliessen.

# ⟨p⟩reimo- vorn befindlich.

ir. riam "antea". + cymr. rhwyf König, Anführer. corn. ruif König in gurhemin ruif (gl. edictum), ruifanaid, ruifanes (gl. regina).

Vgl. alat. pri, pälign. pri-, got. fri-sahts Bild, Räthsel, lit. pri- bei : prë dass.

S. (p)er hinüberbringen, vorwärts bringen, übertreffen.

# \* $\langle p \rangle$ rek fragen s. \* $\langle p \rangle$ erk, \* $\langle p \rangle$ rek fragen.

# \*rek glänzen.

ir. riched "caelum", do-rche "tenebrae", dorchide "obscurus", so-rche hell, licht, sorchaide glänzend.

Vgl. skr. árcati strahlen, arká Strahl.

Für \*rek wird vielleicht besser \*erk (: rk) angesetzt.

rektu- Recht s. 1. regô ich strecke aus.

rekmen- Geschrei.

ir. réimm, réim curadh i. géim curadh Geschrei des Helden O'Cl. + cymr. rhegen "coturnix".

Vgl. lit. rékti brüllen, lett. rêkt dass., asl. reka ich spreche und lat. raccare schreien wie ein Tiger.

\*reg sehen.

ir. réil klar (Grundform regli-s), rélaim ich offenbare.

lit. regiù ich sehe, régimas sichtbar, offenbar, lett. redfét sehen (B.). Von der nämlichen Wurzel vielleicht ir. rosc Auge (aus rog-sko-) (B.).

(\*rêg herrschen.)

rêgnt- (rêgnto-) Herr.

cymr. rhên "dominus, satrapas". bret. roe "roi", Pl. rouanez, rouanez "reine", roantelaer "royaume". cymr. rhiant "parent" = abret. riant in Ran riant-car.

lat. regens.

Der Vocalismus des cymr. rhên, bret. roe ist mir dunkel.

rêg-, Nom. rêks, Gen. rêgos König.

gall. reix, rîx, rîxs, N. Pl. rîges, Adiato-rîx, Ambio-rîx, Andebroci-rîx, Bitu-rîges, Canto-rîx, Catu-rîx, Pl. Catu-rîges, Cingeto-rîx, Doci-rîx, Dubno-reix, Elvo-rîx, Epo-redo-rix, Lugoto-rix, Magio-rîx, Orgeto-rîx, Togi-rîx, Toutio-rix, Vasso-rîx, Rigo-dulum, Rigo-magus (jetzt Remagen), Catu-rigo-magus.

ir. rí König, Gen. ríg. + cymr. rhi "dominus, baro, satrapas, nobilis" (Davies), Pl. rhiedd, rhiydd, rhiau, rhion ibid.

skr. râj König. — lat. rêx. — got. reiks "ἄοχων" (vielleicht aus dem Keltischen entlehnt).

Mir dunkel ist der Vocalismus des corn. ruy, bret. roue.

Toutio-rêx, Touto-rêx, Eigenname s. \*teve, tû mächtig sein.

rêganâ, rêganî Königin.

ir. rígan, rígain Königin. + cymr. rhiain "virgo, puella", Pl. rhianedd.

Vgl. skr. rājñî Königin, Fürstin (: rājan König), lat. rêgîna.

rêgio-n Herrschaft.

ir. ríge N. "regnum".

skr. râjiá Herrschaft. — got. reiki Reich, Herrschaft, as. rîki, ahd. rîchi dass. Vgl. lat. rêgius.

katu-rêgio-s, -rêgiâ s. katu- Kampf.

1. regô ich strecke aus, Perf. reroga, t-Prät. rekto.

ir. rigim, Perf. Sg. 3 reraig, Pl. rergatar, as-rigim "surgo", t-Prätas-r-éracht, at-racht, éirge "resurrectio", rén Spanne (Grundform regno-oder regnâ), réise dass. (Grundform reksjâ). + cymr. t-Prät. dyrreith. skr. rñjáti sich strecken, ausgreifen, rjú gerade, richtig, recht; zend. erezu gerad, recht, wahr; apers. râçta gerade, richtig. - gr.  $\partial - \varrho \epsilon \gamma \omega$  recke, strecke. - lat. rego, êrigo, rectus. - got. -rakjan recken, ahd. rechan dass., got. raíhts, ahd. as. reht, ags. riht, engl. right, an. réttr, nhd. recht. - lit. ra'żytis sich recken.

Hierzu gehört als Causale ir. roigthir (gl. producatur) Ml. 110ª 1 (Grundform rogiô), hond rogud (gl. extensione) Ml. 37ª 6.

eks-regô steige hinauf, at(i-)eksregô wieder s. eks, Präposition und Präfix.

### rektu- Recht.

gall. Rectu-genus (C.I.L. II, 2324, 2404, 2907).

ir. recht Gesetz, rechtmar. + cymr. rhaith. bret. reiz "juste, sage"; abret. reith, reth in Iahan Reith, Reith-, Reit-, Reth-uualart, Reth-uuobri, Reth-uuocon.

lat. rectum.

Als Grundform kann auch rktu- angenommen werden.

Esser 718 verbindet hiermit Rictio-varus und Ogmi-rectherius, mit dessen Schlusstheil ir. rechtire identisch sein kann.

## 2. regô ich friere.

ir. \*reoim, Sicc mor in hoc anno corresiot [s-Prät. = corro reidhset FM. AD. 684, mit eingeschobenem dh] locha ocus aibhni Ereann, correi [= roreodh FM.] an muir edir Erinn ocus Albain Chron. Scot. 69<sub>b</sub>. + cymr. rhewi "gelare". bret. révi.

Vielleicht sind ir. reo, reoim aus dem Cymr. entlehnt.

## regu- Frost, Kälte.

ir. reo Frost, Kälte. + cymr. rhew "gelu, pruina"; acymr. reu in pipenn reulaun (gl. steria) Juv. S. 14. corn. reu (gl. gelu). bret. reau, jetzt réô, rev "gelée blanche".

Ir. réud (gl. gelu), Dat. Sg. i reuth (gl. in pruina) beruht auf (p)resatu-.

retô ich laufe, Perf. rerâta.

ir. rithim, Perf. Sg. 3 ráith, Pl. 3 rathatar Fél. Sep. 11, ar-riuth "adorior", do-riuth, Perf. Pl. 3 do-rertatar Broc. h. 55, fo-riuth "succurro", Perf. fo-ráith, Pl. fo-s-ráthatar LU. 59b. + cymr. guo-redaf "succurro", Perf. (acymr.) gua-raut = ir. fo-ráith. lit. lett. ritù ich rolle, wälze.

Als Causale gehört hierzu ir. roithim: cen adrad rig roithes gréin d. i. ohne den König anzubeten, dass er veranlasse die Sonne zu wandeln (ihren Weg) LL. 322 30 (Grundform rotió).

Vielleicht sind auch ir. rais LU. 13 b 42 Pfad, Weg (Grundform rassi-) und raise LU. 50 a 4 dass. (Grundform rassiâ) wurzelhaft verwandt.

#### roto-s Rad.

ir. roth M., N. Pl. roith Rad. + cymr. rhôd F.

skr. rátha Wagen; zend. ratha dass. — lat. röta. — ahd. rad Rad. — lit. rátas, lett. rats dass.

Vielleicht ist dies Wort in gall. Rotó-magus (jetzt Rouen) enthalten.

# \*rto-n Rad.

gall. petor-ritum vierrädriger Wagen.

Vgl. lit. ritulai Schubkarren, ritinis Rolle Zeug, lett. rite'ns Wagenrad, ritulis dass. (B,).

# \*reb spielen.

ir. reb Spiel, Tücke (Grundform rebâ), rebrad Kinderspiel, rebaigim ich spiele.

Vgl. mhd. reben sich bewegen, rühren, bair. rebisch munter, schweiz. räbeln lärmen, poltern, räbelkilth nächtl. Zusammenkunft, in welcher Spiele getrieben werden (B.).

\*rên Niere (?) in ad-rên, -ren s. ad-, Präfix.

# (\*renk sammeln.)

# kóm-ranko- Zusammenkommen, Kampf.

ir. cómrac Zusammenkommen, Treffen, Kampf, ter-chomrac Zusammenkommen, Versammlung. + cymr. cyfrangc "conflictus, praelium, congressus".

Vgl. lit. rinkti sammeln, surinkimas Versammlung (B.).

## rentu-s Sache.

ir. rét, Gen. réto Sache.

skr. rátna Habe, Gut, Kleinod.

## rennó-Bein, Fuss.

air. \*renn, mir. rend i. coss Bein, Fuss LL. 208 2 26.

Vgl. got. rinna renne, laufe, runs Lauf, ahd. ags. rinnan, an. renna laufen, ninnen.

Hierzu als Causale ir. ad-roinni LU. 74 a 29, as-roinnea (gl. possit evadi) Ml. 31 a 2 (Grundform ronniâ), vgl. got. -rannjan.

\*rem dick sein.

ir. remor dick, fett (Grundform remro-), Compar. remithir. + cymr. rhêf "crassus, magnus", rhefr "anus rectum".

Zum Vergleich kann man an an. ramr stark, kräftig, oder an mhd. frum, vrom tüchtig, wacker, ansehnlich, as. furm, form tüchtig, gewichtig, oder an gr.  $\pi\varrho\epsilon\mu\nu\nu\nu$  Stammende, asl. prążi dass. denken. In letztem Falle ist \* $\langle p \rangle$ reb als Grundform anzunehmen.

remiô ich stütze, beruhige.

ir. fo-rimim setze, lege, fuirmi "ponit".

skr. rámate stillstehen, weilen. — gr.  $\eta \varrho \epsilon \mu \alpha$  saft,  $\eta \varrho \epsilon \mu \alpha i \sigma s$  ruhig. — got. rimis " $\eta \sigma \nu \chi i \alpha$ ". — lit. remiù ich stütze, rìmti ruhig sein.

rembô ich verzerre, verrenke.

ir. remmad Verzerrung Corm. s. v. (Grundform rembatu), reimm .i. fuirseoir no druth, Possenreisserei (Grundform rembi-s).

mhd. rimphen zusammenziehen, krümmen, rümpfen, rampf Krampf, ahd. rumfunga Runzeln, ags. rimpan "rugari". Hierher auch lat. ringor?

\*\langle p\rî lieben.

ir. ríar Wille, Wunsch, Verlangen (Grundform prîjarâ).

Vgl. skr. prînâti erfreuen, prîyate befriedigt sein, zend. fritha Liebe, got. frijôn lieben, gern thun, asl. prijati günstig sein.

⟨p⟩rijo-s frei.

cymr. rhýdd "liber, a, um, municeps, immunis". skr. priyá lieb, werth. — got. freis (Acc. Sg. frijana) frei (Grundform frîja-z), ahd. frî, ags. freó, engl. free, an. frí, nhd. frei.

cymr. rhyddau "liberare", "vid. an. hinc Angl. Ridde" (Davies).

riktu- Form, Gestalt.

ir. richt Form, Gestalt. + cymr. rhith "species".

rigô ich binde, \*rigo- Band.

ir. ad-riug "alligo", con-riug "colligo", Perf. con-reraig er band LU. 632, á-rach Fessel, bu-a-rach Kuhspannseil, sciath-rach Schildriemen. + cymr. mod-rwy F. Ring, rhwym M. "vinculum"; acymr. Pl. ruimmein. bret. rum "bande, troupeau".

Vgl. lat. corrigia Schuhriemen, mhd. ric Band, Strick, Geschlinge (B.).

kóm-rigo-n Fessel, Fesseln.

ir. cuimrech N. Fessel, Fesseln. + bret. kevre "lien".

rîto-s Same s. \*rei fliessen.

rindjå aus Rinde verfertigtes Gefäss.

ir. rinde hölzerner Eimer.

ahd. rinta, ags. rinde, engl. rind, nhd. Rinde.

rîmâ Zahl, rîmiô ich zähle.

ir. com-airem (gl. computatio), do-rímu "enumero". + cymr. rhif "numerus", cyf-rif "computus, computare".

ags. rîm Zahl, as. unrîm Unzahl, ahd. rîm Reihe, Reihenfolge, Zahl. Vgl. gr. ἀριθμός Zahl.

ital. rima, franz. rime entlehnt aus dem Germanischen.

ad-rîmâ Zahl, ad-rîmiô ich zähle s. ad-, Präfix.

 $\langle p \rangle$ rijo-s frei s. \* $\langle p \rangle$ rî lieben.

ro-, Partikel, s. \*\langle p\rangle er hinüberbringen.

roino- Hügel.

bret. reûn, rûn "colline".

ahd. mhd. rein begrenzende Bodenerhöhung, nhd. Rain, an. rein "a strip of land".

Hinsichtlich bret. eu aus oi s. loigo-s, oino-s.

# 1. \*rou graben.

ir. ruam F. Spaten, Grabscheit (Grundform roumâ), ruamor "effossio". Vgl. lat. rutrum, asl. ryti graben, rylo "ὀρυπτήριον", lit. ráuti raufen.

## 2. \*rou stürzen.

ir. rúathar N. Ansturm = cymr. rhuthr "impetus, insultus" (Grundform routro-). lat. ruo.

## roudo-s roth.

ir. ruad roth. + cymr. rhûdd. corn. rud (gl. ruber). bret. ruz "rouge". skr. lohá rötlich. — lat. robus, rûfus; umbr. rofu "rufos". — got. rauß, ahd. rôt, ags. reád, engl. red, an. rauðr, nhd. roth. — lit. raudà rothe Farbe.

Vielleicht gehören ir. rucce Scham, Schande (Grundform rudkjå) und gall. Roudo-s, Ande-roudus hierher.

## \*roumen- Haar.

ir. ruainne einzelnes Haar (Grundform rounniâ < roumniâ), ruamnae (gl. lodix) (Grundform roumaniâ). skr. róman, lóman Haar.

### rousmi- Erle.

ir. rúaim "betula alnus" O'R., "alnus glutinosa" O'Curry M. C. III, 119, 595.

Vgl. mhd. Rüster, ahd. ruzbaum "ulmus"?

# \*rog wählen.

ir. rogach auserlesen AU. 902 (Grundform rogâko-s), rogu Auswahl

Wb. 9ª 22 (Grundform rogôn-), N. Pl. rogain in do trí rogain roisc deine drei Wunsch-wahlen Tochmarc Emire, rogdae gewählt, rogmar "fat, bulky, very fortunate", roigne Wahl.
Vgl. lit. ragáuti kosten, schmecken (B.).

roto-s Rad s. retô ich laufe.

rôno-s (ruono-s?) Seehund.

ir. rón, Gen. róin "phoca", rúon Tripartite Life S. 74, L. 23. + cymr. moel-ron.

Alte Entlehnung aus ags. hrân "balaena"; auch lit. rùinis Seehund, lett. rônis dass. scheinen aus dem Germanischen und zwar aus einem dem ags. hrân entsprechenden Worte zu stammen (B.)

\*roves- Feld, Ebene.

ir. róe, rói F. ebenes Feld (Grundform rovesjâ), Dat. roi, Acc. roe (zweisilbig).

zend. ravanh Weite (vgl. ravan Ebene). - lat. rûs.

⟨p⟩rosto- Vorgebirge, Wald s. ⟨s⟩tâ stehen.

\*rostu- Ruhen.

ad-rostu-Wohnung.

ir. árus LL. 227 a 7 (irrig ărus Windisch Wörterb.) Wohnsitz. + cymr. aros M., Pl. arosau.

got. rasta Rast, Meile, ahd. rasta Ruhe, Rast, ags. rest Ruhe, Ruhelager, engl. rest, an. röst Weg, Wegstrecke. Vgl. got. raz-n Haus, an. rann Haus.

## 1. rukto- Schwein.

ir. rucht .i. muc.

Vgl. gr. ο-ρύσσω grabe, lat. cor-rûgus Kanal, Stollen.

# 2. rukto- Gebrüll, Geheul.

ir. rucht .i. roiachtadh no ro éigheamh no gláodh O'Cl., rucht míled LL. 80<sup>b</sup> 34, rucht claidib 100<sup>a</sup> 25, 176<sup>b</sup> 4. Vgl. gr. ἀρῦγή das Heulen, lat. rǔgio, rǔgîtus.

ruktu-s "tunica".

ir. rucht "tunica", Acc. Pl. ruchtu.

Vgl. ahd. roch Oberkleid, Rock, ags. roc, an. rokkr dass. und ahd. roccho Spinnrocken, an. rokkr dass.

# Rugno-s, Eigenname.

ir. Rúan, Mael-ruain. + cymr. Rhun, welches Rhŷs (Lectures 210, 381) mit einem inschriftlichen Rugnia::o verbindet. abret. Run.

ruppo-s ein stössiges Thier (vorkelt. rup-nó-s).

ir. ropp M. "every animal that gores, ut sunt vaccae" Corm.

Vgl. an. rofna "to be broken, ruptured" und skr. lumpáti zerbrechen, lat. ru-m-po.

### rûnâ Geheimniss.

ir. rún F. Geheimniss. + cymr. rhin F.

got. as. ahd. rûna, ags. rûn Geheimniss, an. 1 únar Runen, vgl. gr.  $\ell \rho \epsilon \nu r \acute{a} \omega$  forsche, äol.  $\ell \rho \epsilon \acute{\nu} \omega$  frage

## rûsko- Rinde, Korb.

ir. rúsc Rinde, Korb. + cymr. rhisg, rhisgl "cortex". corn. rusc (gl. cortex). bret. rusg-enn "écorce, ruche".

Entlehnt, vielleicht aus dem Germanischen, s. mhd. rusche Binse, engl. rush.

Afranz. rouche, nfranz. ruche stammen wohl aus dem Keltischen.

Corn. und bret. u aus û kommt in heimischen Wörtern nicht vor, wohl aber in Lehnwörtern, s. bret. burzud, fun, mud, munud, plun (virtustûtis. fûnis, mûtus, minûtus, plûma).

## L.

# $*\langle p \rangle$ lâ ausbreiten.

ir. láthar "expositio, dispositio" (Grundform lâtro-), lathair Ausdehnung (Grundform lâtri-), láthrach Lage (Grundform lâtrâko-), lathrimmini "exponimus", lathardae (gl. expositus).

Vgl. lit. plóti breitschlagen, lett. plât dünn aufstreichen und das folgende.

# ⟨p⟩lâno-n Fläche.

gall. lânon in Medio-lânum.

lat. plânus. — lit. plónas dünn, fein; lett. plâns Tenne, apreuss. plonis dass. Vgl. gr. πέλανος Opferkuchen.

# ⟨p⟩lâro- Flur, Boden.

ir. lár Flur, Boden. + cymr. llawr "solum, fundus, area". acorn. lor (gl. pavimentum, solum); mcorn. ler, lear. abret. laur (gl. solum), rac-laur, Pl. rac-loriou (gl. proscenia): mbret. leur "aire". mhd. vluor Flur, ags. flôr Hausflur, engl. floor, an. flór Estrich.

Iaidiô (loidiô?) schmähe, ermahne s. \*leid tadeln.

lâô ich sende, werfe, treibe s. \*ela, \*lâ in Bewegung setzen, treiben.

 $*\langle p \rangle$ lâô ich falte, füge s.  $*\langle p \rangle$ el falten, fügen.

\*lau gewinnen, geniessen.

## vo-lauto- Reichthum, Gut.

ir. fo-lad Reichthum. + cymr. go-lud "divitiae, opes". Vgl. skr. lóta, lótra Beute, gr. ἀπο-λαύω ich geniesse, habe zum Besten, lat. lû-crum, Lav-erna, got. laun, ags. leán, nhd. Lohn, asl. loyŭ Fang.

#### laveno-s fröhlich.

ir. láine Fröhlichkeit. + cymr. llawen fröhlich; acymr. leguenid, ncymr. llawenydd Freude (Grundform lavenjâ). corn. louen (gl. letus), Wur-lowen = bret. Uur-louuen. bret. Argant-louen, Cat-louuen, Gleu-louuen, Lowen-car; abret. Rann-louuinid; nbret. levenez. Mit diesen Wörtern verbindet Fick Personennamen LXXXVI die gallischen Namen auf -launos (Cata-launi etc.) und ir. Cat-luan. Statt der angenommenen Wurzelform \*lau ist wegen ir. lóg, lúag, luach N. Lohn, Preis, Gen. lóge (Grundform lougos, Gen. lougesos) vielleicht richtiger \*lou, \*lau anzusetzen.

## laudo- Gespräch, Gerede.

ir, luad Gespräch, Gerede.

lat. laus, laud-is.

Nahe verwandt ist vermuthlich ir loid Lied (aus lúdi-s, vgl. drúi-s, sú-vêro-s, sú-vis, in welchen auch accentuiertes u vor hellem Vocal diphthongiert ist). German. leupa- Lied weicht von ihm wohl nur im Suffix ab. — Vgl. auch gr. λύρα Leier? (B.).

# $*\langle p \rangle$ lak schlagen.

ir. lén Wehklage, Wehmuth, Gen. léoin (Grundform lakno-), Dat. léon LL. 95<sup>a</sup> 19, -lach.... in góith-lach, máthar-lach, ten-lach (Grundform lako-).

Vgl. gr.  $\pi \lambda \dot{\eta}$ σσω ich schlage, lit. plakù dass. und begrifflich lat. plango, got. flökan beklagen, ahd. flec Schlag, Fleck, gr.  $\pi \lambda \eta \gamma \dot{\eta}$  Schlag.

## lakato-, lokato- Auge.

cymr. llygat Auge. com. lagat, Pl. legeit, lagas. bret. lagad. Vgl. ahd. luogên schauen, lugen, sowie skr. lakşate bemerken, betrachten.

### laku- See.

ir. loch "lacus, stagnum", Gen. locho (für \*lacho). + corn. lagen (gl. stagnum). bret. laguenn.

lat. lacus. — as. lagu- See, Meer, ags. lagu Meer, Strom, an. lögr Nass. Dazu asl. loky "imber"? oder gr. lázzos Grube, Cisterne?

# lakko-s (vorkelt. lag-nó-s) schlaff.

ir. lacc (jetzt lag) schlaff, schwach. + cymr. llacc "laxus, remissus". gr. λαγνός wollüstig, vgl. λαγάσσαι· ἀφεῖναι Hes., λαγών Weichen, lat. la-n-guidus, mhd. lücke locker, nhd. locker (?), lett. legéns schlaff. In cymr. llacc und cnwcc (s. knokko-) ist urkelt. kk erhalten oder sie sind aus dem Irischen entlehnt.

#### laknet- Hemd.

ir. léne Hemd, Dat. lénith.

Vgl. lat. lacerna [das sich zu laknet- ungefähr verhält, wie gr. χειμεοινός zu χεῖμα, und apreuss. lagno Hosen (? B.)].

#### laksar- Flamme.

ir. lassar Flamme, Gen. lasrach. + cymr. llachar "coruscus, igneus". laksar- vermuthlich aus lapsar und dann zu gr.  $\lambda\acute{\alpha}\mu\pi\omega$  leuchte, glänze, apreuss. lopis Flamme gehörig (s. lo(p)skô ich brenne). Oder mit lakato-Auge (s. d.) zu vereinigen?

Hierzu ir. lassaim (Grundform laksaô) ich flamme.

## lagînâ Lanze.

ir. laigen Lanze. + cymr. laïn "gladius, lamina".

Vgl. gr. λαχαίνειν hacken, umgraben, lat. līgo Hacke und vielleicht gr. λόγχη Lanzenspitze, lit. laža Büchsenschaft = asl. loza "palmes". Ir. laige Spaten (Grundform lagià) ist wurzelverwandt.

# (\*lat feucht sein.)

# latâkâ, latjo- Schlamm.

ir. lathach F. Schlamm. + cymr. llaid "lutum, coenum, limus". gr. λάταξ, -γος Tropfen, Neige des Weins. — lat. lătex. — ahd. letto Thon, Thonerde, an. leđja Schlamm, Pfütze. Glück (KN. 115) verbindet hiermit gall. Lato-vici, dessen Bedeutung aber unbekannt ist.

# lati- Flüssigkeit.

ir. laith Bier. + corn. lad (gl. liquor). Ilierher vielleicht auch ir. laithirt "crapula".

## lâto- Brunst.

ir. láth Brunst der Thiere. + cymr. llawd "subatio" (Rhŷs Rc. II, 326), llodig "porca zαποίζουσα".

Vgl. urslav. lêtî (klr. l'it' napała korovu die Kuh stiert) Miklosich Etym. Wörterbuch s. v. (B.).

lâtro- Beinkleid.

cymr. llawdr "braccae". corn. loder (gl. caliga). bret. louzr "chausse, l. caliga".

ahd. ludara, lodera Windel, vgl. ahd. lodo, nhd. Loden (?) (B.).

ladgo- (ladgå?) Schnee.

ir. ladg Schnee, ladhg .i. sneachda O'Cl.

Vgl. lit. lédas Eis, lett. ledus dass., apreuss. ladis dass., asl. ledu dass.

 $\langle p \rangle$ labro- Sprechen.

ir. labrae Rede, Sprechen. + cymr. llafar "vocalis, sonorus, canorus", lleferydd "vox, dictio, vocabulum". corn. lauar (gl. sermo l. locutio). bret. lavar "parole", lavarez; abret. dar-leber(iat) (gl. pythonicus).

Vgl. ndd. flappen schlagen, klatschen, schwatzen, plaudern, engl. flapklappen (B.).

Hierher der gall. Flussname Labarus (Sil. Ital. IV, 232). Oder zu gr. λάβρος reissend, heftig?

am-\(\langle p\) labro- stumm s. an-, Negativpräfix.

su-\p\labri-s beredt.

ir. sulbair beredt. + cymr. hylafar. abret. helabar (gl. graecus).

 $\langle p \rangle$ lâno-s voll,  $\langle p \rangle$ lânjâ Vollheit s. \* $\langle p \rangle$ el, \* $\langle p \rangle$ lê, \* $\langle p \rangle$ lâ füllen.

 $\langle p \rangle$ lâno-n Fläche s. \* $\langle p \rangle$ lâ ausbreiten.

lango- (langos-?) Schmach s. \*leg, \*leng springen, vorankommen.

landâ Fläche, freier Platz, Hof.

ir. land, lann F. freier Platz. + acymr. lann "area, ecclesia" in guin-lann "vinea", it-lann (s. \p\)itu-landâ). corn. lan. bret. lann "lande", lanna Pauli (jetzt Lampaul).

got. land Land, Gegend, ahd. lant, nhd. Land, vgl. schwed. linda Brache.

— apreuss. lindan Thal, vgl. asl. ledina "terra inculta".

 $\langle p \rangle$ itu-landâ Tenne s.  $\langle p \rangle$ itô ich esse.

⟨p⟩landi-s hell, glänzend.

ir. lainn .i. solus, O'Cl.

Vgl. lat. splendor, splendeo, lit. splendżu ich leuchte.

Hierher auch ir. léss Licht (Grundform \( \rangle p \) lentto-, plend-to-).

lannâ (landâ?) Bratrost.

ir. lann .i. gréidel no roistín O'Cl. + acorn. lann (gl. sartago).

⟨p⟩lâmâ Hand.

ir. lám Hand, erlam, aurlam bereit, fertig (eigtl. bei der Hand). + eymr. llaw. acorn. lof, lien dui-lof (gl. manutergium).

gr. παλάμη flache Hand. — lat. palma. — as. ags. folm, ahd. folma Hand. Vgl. skr. pâṇí Hand, nhd. fühlen.

Ir. ailm .i. crann giuis Föhre, zugleich Name des Buchstaben A, hat vielleicht auch anlautendes p verloren und gehört zu lat. palma Palmbaum.

su-⟨p⟩lâmos "ευχειρ".
ir. solam schnell, bereit. + cymr. hylaw "expeditus, facilis".

lamiô-r ich wage, Perf. lama-r.

ir. ro-laimiur "audeo", laimetar Ml. 60b, Perf. ro-lamair "ausus est", létenach "audax" (aus lam-t-). + cymr. llafasu "audere". corn. lavasy. bret. lafuaez.

Vielleicht aus \*tlam- vgl. gr. τόλμα Muth und (t)leiko-s elend.

lamnâ Schuppe. ir. lann (gl. scama). lat. lâmina, lamna.

⟨μ⟩lârek-s Stute.

ir. láir Stute, Gen. lárach, laréne (gl. equula) Sg. 49b. Vgl. alban. pelé, pēlé Stute, pel'ā'r Pferdehirt.

 $\langle p \rangle$ lâro- Flur, Boden s. \* $\langle p \rangle$ lâ ausbreiten.

largo-s freigebig, gütig, milde, sanft. cymr. llara, llary "mitis, mansuetus, comis". lat. largus.

laveno-s fröhlich s. \*lau gewinnen, geniessen.

lavo- Wasser s. \*levô ich spüle.

1. lasko-s, 2. lesko-s schlaff.

1. ir. lasc schlaff, träge.

2. ir. lesc (gl. piger). + cymr. llêsg "infirmus, languidus, debilis, vilis. Antiquis piger" Davies.

Vgl. an. löskr weich, träge und vielleicht ahd. lescan erlöschen.

 $\langle p \rangle$ lêiôs ( $\langle p \rangle$ leis?), Comparativ von  $\langle p \rangle$ elu- viel s. \* $\langle p \rangle$ el, \* $\langle p \rangle$ lê, \* $\langle p \rangle$ lâ füllen.

## ⟨t⟩leiko-s elend.

ir. líach elend, unglücklich.

Vgl. got. ga-plaihan liebkosen, trösten, ahd. flêhan dringlich bitten, flehen. S. lamiô-r ich wage (B.). Unsicher. líach kann auf \*leigaberuhen und mit gr. λοιγός Verderben, lett. liga Krankheit verwandt sein.

## \*leigô, ligô ich lecke, Perf. leloga.

ir. lígim ich lecke, Act. redupl. Prät. lelaig, Pl. lelgatar, s-Fut. Pl. 3 lilsit (lingent) Ml. 89<sup>d</sup> 14. + cymr. llyaw. bret. leat "lécher".

skr. lédhi, lihati lecken. — gr. λείγω ich lecke. — lat. lingo, ligurio. — got. bi-laigôn belecken, ahd. leccôn, ags. liccian, engl. lick, nhd. lecken. — asl. lizati lecken; lit. lészti dass.

Ir. lelgatar .i. lomraiset LU. 57 b 19 gehört möglicherweise nicht hierher, sondern zu lekô ich zerreisse, oder ahd. flahan schinden.

#### leigâ Löffel.

ir. liag F., Gen. léige Löffel. + cymr. llwy. corn. loe (gl. regula, leg. ligula?). bret. loa "cuiller", loa maczon "trulla fabri murarii". lat. ligula, lingula.

# $\langle p \rangle$ leito-s grau.

ir. liath grau. + cymr. llwyd "canus". corn. luit in les-luit (gl. marrubium), lot in lot-les (gl. artemisia). abret. loit (tête) "chenue"; mbret. loet.

Vgl. skr. palitá grau, gr. πελιπνός schwärzlich, πολιός grau, lat. pallidus, pullus, ahd. falo, ags. fealo, engl. fallow, nhd. fahl, asl. plavŭ weiss, lit. pàlwas blassgelb. — Ganz unsicher.

#### \*leid tadeln.

## laidiô (loidiô?) ich schmähe, ermahne.

mir. láidhim ich ermahne, laoidhedh Ermahnung Four Masters A.D. 1522, .i. greasacht O'Cl.

gr. λαιδρός dreist, λοιδορέω schelte, schmähe.

Schmähungen und Schimpfreden gehörten unter den alten Iren zu den Mitteln die Kampflust der Helden zu erregen. S. z. B. Book of Leinster S. 86<sup>b</sup>, Z. 18—27.

## \*lisso- Tadeln, lisso-anomen- Spottname.

ir. less (aus \*lid-to-) in less-ainm Spottname = cymr. llys- in llys-enw = bret. les-hano "sobriquet".

Ableitung von léjô ich schimpfe?

## 1. leino-s gelind, mild s. \*leja, \*lî fliessen.

#### 2. leino-s Gefilde.

ir. lian Wiese. + cymr. llwyn M., lucus, arboretum, nemus, saltus"; acymr. Pl. loinou (gl. frutices).

Gehört entweder zu gr.  $\lambda \epsilon \iota - \mu \acute{\omega} \nu$  Aue, lett. léija Thal, oder zu lett. lêkns Niederung, lit. lëknas Hain, lëkna niedrige Wiese, so dass leino-s auf leikno-s beruhte.

## leinqiô ich lasse.

ir. léiccim ich lasse, verlasse, Sg. 3 -leicci.

skr. riņākti frei-, überlassen. — lat. linquo. Vgl. gr.  $-\lambda\iota\mu\pi\acute{\alpha}\nu\omega$  =  $\lambda\epsilon\iota\pi\omega$  lasse, got. leihvan leihen, ahd. as. ags. lîhan, an. ljá, nhd. leihen, lit. lēkù ich lasse.

⟨p⟩arei-leinqiô ich leihe s. ⟨p⟩arei unter \*⟨p⟩er hinüberbringen, vorwärts bringen, übertreffen.

#### leimâ Linde, Ulme.

cymr. llwyf F. "In some places it is the same as gwag-lwyfen a linden or teil tree" Richards.

engl. lime-tree. Falls dies aus dem Keltischen entlehnt ist, könnte leimâ als lei(p)mâ zu lit. lépa Linde, asl. lipa dass. gestellt werden (B.).

#### leiri-s ganz, gänzlich.

ir. léir in col·léir "prorsus", woher ind-lerdaid (gl. toties). + cymr. llwyr ganz.

#### leô Löwe.

ir. léu, léo Trp. 150. 256, leo LL. 99 b 2, Gen. Pl. inna leon (gl. leonum) Ml. 75 b 2. + acymr. leu, lou in Lou-march, Cat-leu. acorn. Leu-march, Lou-march, Lyw-ci. bret. Leu-gui.

Alle diese Wörter sind entlehnt aus lat. leo. Dagegen sind acymr. Legui, Luigui, abret. Louui, Leu-hemel, welche auf eine Form wie levo weisen, deutschen Ursprungs (ahd. lewo, mhd. lewe, löuwe).

Hierher auch ir. leom LL. 57b 41, pl. n. leomain Ml. 80a 10.

## (\*leukô ich leuchte.)

#### leuko-s weiss.

ir. luach (in luach-té weissglühend). + cymr. llûg "lux, lumen", llûg y dydd = ir. find na maitne.

skr. roká Licht, róka(s) Lichterscheinung. — gr. λευχός licht. — lit. laúkas blässig.

Leuketio-s, Name.

gall. Leucetius, Beiname des Mars (Brambach 925). S. \*louko-, lat. Leucesie, osk. Lucetius. Vgl. got. liuhaþ Licht, Schein.

(\*leuks), \*louks, \*luks leuchten.

ir. lon Amsel (Stamm luksno-). + cymr. lluched F. "fulgur, fulgetrum". corn. luhet (gl. fulgur). bret. luc'hed. Stamm louksetâ. Vgl. skr. rukṣá glänzend, zend. -raokhṣṇa glänzend, Glanz, gr. lúxvos Leuchte, lat. in-lustris, lûna (lôsna), ahd. liehsen "lucidus", apreuss. lauxnos Gestirne, russ. lysúcha russfarbenes Wasserhuhn. Mit ir. lon und russ. lysúcha vgl. begrifflich luko- schwarz (s. u.).

loukarnâ Leuchte.

ir. lócharn, luacharn F. Leuchte, Laterne, Lampe. + cymr. llugorn "lucerna, lampass". corn. lugarn.

lat. lücerna. — got. lukarn Leuchte, Licht kann aus dem Keltischen stammen.

\*louko- weiss.

gall. Loucetio Marti (Orelli 5898), Δουκοτίος (Rc. IX, 32); = Leuketio-s?

ir. lóche Blitz, Gen. lóchet (Stamm loukiant-).

Vgl. ahd. lougazzan feurig sein, in Feuer brennen.

loukbro- (oder ähnlich) Licht.

acymr. louber (G.C. 1059), mcymr. lleuver, ncymr. lleufer "lux, lumen", Pl. llefyr. bret. lufr "éclat, lustre, splendeur". lat. lûcubro arbeite bei Nacht.

loukno-s Licht, Mond.

ir. lón, lúan Licht, Mond.

asl. luna Mond? Oder ist statt loukno-s als Grundform louksno-s = zend. raokhṣna, apreuss. lauxnos (s. \*leuks leuchten) anzunehmen?

## 1. luko- hell, Licht.

gall. Luccios, Lucios Rc. IX, 32.

cymr. am-lwg "conspicuus", cyf-lwg dass., eg-lwg dass., go-lwg Gesicht.

skr. rucá licht. — gr. ἀμφι-λύκη Zwieflicht, λυκό-φως dass. — an. log Licht. Vgl. got. laúhatjan leuchten, ahd. lohazzan flammen, mhd. lohe Flamme.

#### 2. luko- schwarz.

ir. loch schwarz. + cymr. llwg schwarzgelb.

Vgl. begriftlich germ. blaka schwarz : gr. φλέγω, skr. bhrâj.

lukot- Maus.

ir. luch Maus, Gen. lochat. + cymr. llŷg "mus araneus", llygod-en "mus", Pl. llygod. corn. logoden = logosan Cr. 408. bret. logodenn "souris".

leugâ gallische Meile.

gall. leuga das Wegmaass in Gallien von Lyon ab Amm. Marcell. 15, 11, 17; 16, 12, 8 ( $\lambda \epsilon \acute{\nu} \kappa \eta$ , leuca bei Hesych und Isidor sind fehlerhaft). mbret. leau "lieu"; nbret. leo.

Vgl. lett. lûscha eine Träge, ndd. lug faul, träge, matt, müde (?). — λεύγη· μέτρον τι γάλακτος ist wohl mit M. Schmidt in . . . . . Γαλάταν zu ändern (B.).

(\*lek, \*lenk biegen).

leksovio- schräg.

gall. Lexovio-, Lixovio-, Lixoviatis (Re. IX, 33).

cymr. llechwedd M. "elivus".

Vgl. gr. λέχοις, λέχοιος schräg (Β.)

lonko- (lanko-?) Höhle.

ir. log Höhle in einem Hügel, häufig in der irischen Topographie vorkommendes Wort, englisiert lag, leg, lig, lug.

lit. lànkas Bügel, lankà Thal, lènkti biegen, lett. lůks etwas Gebogenes, asl. ląkŭ krumm, Bogen, lešti biegen, gr. ἢλακάτη Spinnrocken.

losko-s lahm.

ir. lose .i. bacach, Acc. Pl. luscu.

gr. losós gebogen, schief, lat. luxus.

lekô ich zerreisse, vernichte.

ir. dí-legim vernichte, dílgend Vernichtung.

Vgl. gr. λακίς Fetzen, λακίζω ich zerreisse, ἀπέληκα· ἀπέρρωγα. Κύπριοι, lat. lacer, lacero, lancino, asl. lačiti trennen.

Ir. lén Wunde, Gen. leoin, Dat. leon, Acc. lén scheint auf lakno- zu beruhen und auch hierher zu gehören. — S. leigô ich lecke.

1. lekto-s Bett s. 1. \*legô ich liege.

2. lekto- Tod s. 2. legô ich schmelze, zergehe.

leksovio- schräg s. \*lek, \*lenk biegen.

(\*leg), \*leng springen, vorankommen.

ir. fu-lang sich unterziehen, "tolerare", fo-loing "sustinet", fo-coemallag-sa "pertuli", fo-coim-lactar (gl. pertullerunt), imme-folngai "efficit", loingtech "acceptus, gratus".

skr. länghati springen, langhäyati überspringen, hinüberkommen über, beleidigen. — mhd. lingen vorwärts gehen. Vgl. ahd. langen verlangen, ags. langian sich sehnen und das folgende.

lango- (langos-?) Schmach.

ir. lang .i. mebul, Scham, .i. fell, Verrath.

gr. ἔ-λεγχος Vorwurf, Schimpf, vgl. ἐλαχύς klein, gering, schlecht, lit. lèngwas leicht.

legú-s klein, schlecht, Compar. legiôs.

ir. lau, lú klein, schlecht, Compar. lugu, laigiu. + cymr. llei, llai (Compar.), lleiaf (Superl.). bret. lau (gl. vilem), Compar. lei, nahu-lei (gl. nihilominus), Superl. leiham (salina leiham Ann. Bret. II, 399).

lat. levis, levior. — asl. lĭgŭkŭ "levis". Vgl. skr. ṛhánt schwach, klein.

Ir. lau, lú scheint aus dem Brittischen entlehnt zu sein.

lengmen-Sprung.

ir. léim (gl. saltus). + cymr. llemmain "saltare", Frequent. von llammu, Davies. - abret. lammam (gl. salio), lemenic (gl. salax).

ati-lengmen- Rücksprung s. 2. ati- "re", wieder-.

longo-s lang.

gall. Λογγο-σταλητων Re. I, 296; IX, 32.

ir. long- in der Glosse isind longthig (gl. in telonio), telón  $[\tau\eta\lambda o\tilde{v}?]$ .i. longum Rc. VIII, 367.

lat. longus. — got. laggs, ags. lang, engl. long, an. langr, ahd. lang, nhd. lang.

## 1. (\*legô ich liege.)

gall. legasit "posuit" Inschrift von Bourges.

ir. laige "concubitus", laigim ich lege mich.

Vgl. gr. λέχεται· χοιμάται Hes., got. ligan, ags. ligan liegen, asl. lešti dass., apr. lasinna er legte und das folgende.

lekto-s Bett.

ir. lecht Grab.

lat. lec-tus. Vgl. gr. Aéxtov Vorgebirge in Troas, vom Beilager des Zeus und der Hera benannt, und apreuss. lasto Bett.

legio- Lager, Grab.

ir. lige Lager, Grab, coblige (für \*comlige) Beilager.

Vgl. poln. leża Lager, lit. pálėgis, paligys Bettlägerigkeit und as. liggian, ags. licgan liegen.

legos- Bett.

cymr. ly in gwe-ly Bett aus \*vo-legos- = acorn. li in gue-li (gl. lectum l. lectulum), bret. le in gue-le.

gr. λέχος Lager.

Bret. lech "lieu" aus \*leg-s-o-s beruht auf legos-.

logâ Grab.

gall. Acc. logan.

acymr. lo in der Llanfechan-Inschrift (Hübner No. 114): Trenacatus ic iacit filius Maglagni [Ogmisch] Trenaccat lo. Vgl. gr. λόχος Hinterhalt, asl. salogŭ "consors tori".

## 2. legô ich schmelze, zergehe.

ir. legaim ich zerschmelze, löse mich auf. + cymr. llaith feucht, flüssig (Grundform lekto-), dad-laith "degelare", dad-leithio schmelzen, zergehen lassen. bret. leiz.

an. leka tröpfeln, lecken, lekr leck, vgl. mhd. lechezen austrocknen, licken durchseihen und das folgende.

Thurneysen KR. 56 verbindet hiermit span. des-leir, franz. dé-layer, a-layer, a-lier.

lekto- Tod.

ir. lecht Tod. + cymr. llaith "letum, caedes, nex".

logejô ich mache zergehen.

ir. do-luigim "remitto, ignosco".

ags. leccan bewässern, befeuchten, mhd. lecken benetzen.

legú-s klein, schlecht, Compar. legiôs s. \*leg, \*leng springen, vorankommen.

⟨p⟩letô ich erweitere, dehne aus.

ir. lethaim ich dehne aus, erweitere. + cymr. lledu "dilatare, (-i), extendere, extendi". bret. ledaff "étendre".

skr. práthate sich ausdehnen, verbreitern. — lit. plěsti ausbreiten, plàsti breiter werden.

letano-s breit, Compar. letôs.

gall. litanos in Κογκο-λιτανος, Smertu-litanus, Litano-briga, Litana silva, Litania.

ir. lethan breit, Compar. letha (gl. latiore) Ml. 44° 27, lethiu LU. 59° 88. + acymr. litan (jetzt llydan), Compar. lletach. bret. ledan. gr. πλάθανος Kuchenbrett, πλάτανος Platane. — ahd. flado, nhd. Fladen (?).

letanjâ Breite.

ir. leithne (gl. latitudo). + cymr. llydanedd.

# ⟨p⟩leto-s Breite.

ir. \*leth Breite, less Breite aus let-to-, Dat. Sg. il-liuss Patr. h. + cymr. llêd Breite, -lyt, jetzt -lyd, Adjectivendung, entsprechend dem lat. -lentus G.C. 891.

skr. práthas Breite; zend. frathanh dass. — gr. πλάτος dass.

## ⟨p⟩letjâ Schulterblatt.

ir. leithe F. .i. slinnén O'Cl., Acc. Sg. to-n-indnaig ind ammait leithi in chon dó assa laim chlí "the crone gives him out of her left hand the shoulderblade of the hound" LL. 1202 21.

nsl. plešte "humerus, dorsum", vgl. begriffl. lit. petýs Schulter: gr. πετάννυμι breite aus.

Zu (p)letô gehören auch ir. lethech Buttfisch, cymr. lleden dass. und vermuthlich ir. lat .i. troigh, Fuss O'Cl. (aus (p)lattâ < platnã, vgl. lat. planta, jedoch auch asl. plesna "planta pedis").

# ⟨p⟩lsso-s ein mit einem ringsumlaufenden Erdwall befestigter Wohnsitz.

ir. less "Lis", Gen. liss. + cymr. llŷs M. "aula, cura, palatium, forum judiciale". bret. les "cour" (auch lis, leis, leys Rc. VII, 61, 62).

Vgl. ahd. flezzi Tenne, Hausflur, ags. flet Halle, an. flet Fussboden im Hause.

Hierher vielleicht Aiosos Strabo, Ptol., jetzt Lesch.

#### letos- Seite, halb.

ir. leth Seite, Hälfte, Gen. Sg. \*leithe (neutr. s-Stamm), Dat. leith, Acc. leth. + cymr. lled halb. abret. let in Let-tigran. lat. latus.

## lêto-s Fest, Festtag.

ir. líth M. Fest, Festtag, Acc. Pl. lithu Ml. 47 b 2. + bret. lit, lid "fête". gr. λητο- in λειτουργός öffentlicher Diener, λητήρες · ίεροὶ στεφανοφόροι Hesych (B.).

Wahrscheinlich sind die Namen gall. Litu-mara, Litu-mareos, Lituccos (Rc. VIII, 384, 392), Litugena, Litugenios, abrit. Lito-geni, Locu-liti, abret. Litoc hierher zu ziehen.

#### lettrek- Anhöhe.

ir. leitir, Gen. letreg, lettrach, ein in der irischen Topographie häufig vorkommendes Wort, englisiert Letter. + cymr. llethr F. "clivus, locus acclivis, latus montis".

⟨p⟩letjâ Schulterblatt s. ⟨p⟩letô ich erweitere, dehne aus.

létro- Leder.

ir. lethar Leder. + cymr. lledr M. "corium". bret. lezr "cuir". ahd. leder Leder, an. ledr, ags. leder, engl. leather.

⟨p⟩lêdos- Pöbel.

acymr. liti (für liði G.C.<sup>2</sup> 140) in litimaur (gl. frequens populis). gr. πληθος Volksmenge. — lat. plêbês.

 $\langle p \rangle$ lênô ich fülle s. \* $\langle p \rangle$ el, \* $\langle p \rangle$ lê, \* $\langle p \rangle$ lâ füllen.

lengmen- Sprung s. \*leg, \*leng springen, vorankommen.

lengro- Eingeweidewurm.

cymr. llyngyr "lumbrici". bret. lencquernenn Eingeweidewurm. lat. lumbrîcus.

lendu- Wasser, Pfuhl, See.

ir. lind, linn Wasser, Teich, See. + cymr. linn, jetzt llynn M. "lacus, stagnum, piscina", Pl. maru-linniou Tümpel Lib. Land. 183. corn. lin. bret. lenn "étang".

Zum folgenden?

⟨p⟩lendu- Flüssigkeit, Saft.

ir. lind, linn (gl. cervisia). + cymr. llynn "liquor, humor, succus, potus", llynna "potitare".

Vgl. gr. πλαδαφός nass, feucht, πλάδος Nässe (B.).

le\(\rangle\)p\mo- Stimme, Schall.

cymr. llêf M. "vox". bret. leff "gemissement, pleurs, cri, douleur". Vgl. skr. lápati schwatzen, flüstern, rápati dass.

(\*leja,) \*lî fliessen.

cymr. lliant M. "fluctus, fluentum, mare" (Grundform lianto-). bret. lin "pus", lina "se convertir en pus" (Grundform?).

Vgl. skr. riyáti, riņāti laufen lassen, Med. in Fluss gerathen, gr. λαῖτμα das tiefe Meer (?), lit. léti giessen, asl. lijati dass. und das folgende.

Das Etymon von cymr. llif M. Fluth ist zweifelhaft. Es kann auf lî-mi- beruhen und hierher gehören, oder auf \*lîbo-, vgl. gr. λείβω ich vergiesse. — Ueber ir. lia Wasserfluth s. \*levô ich spüle.

leino-s gelind, mild.

ir. lían .i. ailgen sanft, líanchar fromm, friedlich. mhd. lîn lau, matt, lînîn weich, schwächlich, ahd. linr weich, nachgiebig, lina besänftigen (B.).

litaviâ Küstenland, Armorica. gall. \* Litavia, Litaviceus.

ir. Letha 1. "Armorica", 2. "Latium". + acymr. di litau (gl. Latio), Llydaw, letewic jetzt lledewic.

lat. lîtus. - lit. Lëtuwà Litauen.

gall. litavi-s, ein Epitheton des Mars (Rc. II, 299) und ein Bestandtheil des Namens Con-victo-litavis ist hiermit verbunden, aber seine Bedeutung ist unklar. Es kann für \*stlitavis stehen und zu lat. (st)lis, (st)litis gehören.

liniô ich fliesse, lasse fliessen.

ir. do-linim (gl. mano, gl. polluceo). + acymr. linisant (gl. lauare, Prät. Pl. 3), immis-line (gl. allinebat). abret. linom (gl. litturam).

lînu- Lein.

air. lín, nir. lion Lein, Flachs. + cymr. llin M., linum". corn. lin (gl. linum). bret. lin.

gr. livov Flachs, Leinpflanze. — lat. lînum. — ahd. u. s. w. lîn, lit. linaí, asl. lĭnŭ sind Lehnwörter.

Die Leinpflanze führt vielleicht ihren Namen, weil sie gewässert wird.

## lêjô ich schimpfe.

ir. líim ich klage an, Präs. Ind. Act. Pl. 3 líit Wb. 2a.

skr. räyati bellen. — got. \*laian schmähen. Vgl. gr. λαίειν· φθέγγεσθαι Hes., lat. lâmentum, la-trare, lit. lóti bellen, asl. lajati bellen, schimpfen.

lero-s Meer.

ir. ler M. Pl. Acc. liru (gl. pontias). + cymr. llŷr "mare, equor".

 $\langle p \rangle$ lêro-s voll s. \* $\langle p \rangle$ el, \* $\langle p \rangle$ lê, \* $\langle p \rangle$ lâ füllen.

lêvink- Stein.

ir. lía Stein, Gen. líac (zweisilbig), Dat. líic.

Vgl. gr. λᾶας Stein, λᾶιγξ (Gen. λάιγγος) Steinchen und as leia Fels, nhd. leie Schiefer, Lore-lei. — Ital. lavagna Schiefer stammt aus dem Deutschen.

## \*levô ich spüle.

lavo- Wasser.

ir. ló .i. uisge, ló-chasair Regen. + cymr. gw-law Regen, corn. glau (gl. pluuia). bret. glao.

Vgl. gr. λούω ich wasche, lat. luo, lavo.

Ein anderes lavo- steckt in gall. Lavo-marus (Rc. IX, 33). Ob ir. lia Wasserfluth (.i. fleachadh .i. tuile O'Cl.) zu obigem \*levô oder zu gr.  $\pi \lambda \ell(\varepsilon)\omega$  ich schiffe, skr. plávate schwimmen (s. u. \* $\langle p \rangle$ lou,  $\langle p \rangle$ luô ich gehe, bewege mich schnell), oder zu \*leja, \*lî fliessen (s. d.) gehört, ist nicht zu entscheiden.

#### louno- Schmutz, Unflath.

ir. (con-)luan Hundekoth. + bret. louan "(pieds) sales".

Vgl. gr. λυμα Spülicht, Schmutz und das folgende.

Mit dem Ablaut ou gehört in diese Wortgruppe vielleicht auch ir. lóth Schweiss, lóth ainm d'allus H. 3. 18 S. 585a (Grundform louto- oder loutâ), mit û ir. lunae (lúnae?) Waschen (Grundform lûnaio-; s. jedoch \*\p\loup\p\loup\loup\loup\loup\loup.

lovatro-, loutro- Bad.

gall. lautro (gl. balneo).

ir. lóathar (gl. pelvis), lóthur (gl. canalis), lothor (gl. alveal). + bret. louazr "auge".

gr. λουτφόν Baden, Bad. Vgl. lat. lavatorium.

## lutâ Schlamm, Lehm.

gall. Luteva.

ir. loth F., palus, coenum". + cymr. lludedic "coenosus" (dessen u mir dunkel ist).

lat. lütum, vgl. lit. lutyna-s, lutynė Pfuhl, Lehmpfütze.

lesanjo- (oder ähnlich) Hemde.

cymr. lliain M. "linteum". acorn. liein in gueli liein (gl. cubile .i. e. lectus lintei). bret. lien "toile", lienaf "ensevelir". S. Rc. III, 241. Verwandt mit (p)linnâ Mantel (s. d.)? — Zu an. lesni Kopfputz? schweiz. liszmen stricken, lismer gestricktes Oberkleid (? B.).

lesko-s schlaff s. 1. lasko-s, 2. lesko-s schlaff.

## lestro- Gefäss, Fahrzeug.

ir. lestar Gefäss. + acymr. lestir (gl. rati) neben lestr in tus-lestr (gl. acerra); ncymr. llestr. com. lester (gl. nauis), Pl. listri. bret. lestr "vaisseau".

Vielleicht unkeltisch.

# ⟨p⟩lesso- Vortheil.

ir. less Vortheil, vgl. lossaim ich wachse (Grundform lossaô), lossaig (leg. lossaid) wächst Rc. XIII, 222, lossas H. 2. 16, Col. 89. + cymr. llês "commodum, utilitas". corn. les (gl. commodum). bret. laz in pe laz dimp ny "que nous importe?"

Zu slav. plodŭ Frucht (B.).

am-\(\psi\)lesso- Nachtheil, Schaden s. 2. an-Negativpr\(\frac{a}{a}\)fix.

lesso-makvo-s (lisso-makvo-s?) Stiefsohn.

ir. les-mae (gl. privignus). + cymr. llysfab "privignus", vgl. llys-ferch "privigna" = bret. les-verc'h "belle-fille". bret. lesmap jetzt lesvab "beau-fils".

Zu \*lisso- Tadeln? oder zu ags. lesve, lysve falsch, an. lasinn "half broken" (? B.).

Das corn. els "privignus", elses "privigna" ist bislang unerklärt. els lässt urkelt. \*altjo-s vermuthen und kann dem cymr. aillt der Redensart mab aillt y beirdd entsprechen. — Vielleicht gehört es zu alô ich ernähre, kóm-altjo-s Pflegebruder, vgl. an. fóstr-sonr, fóstr-systir (B.).

(\*lî, \*li anhaften.)

linami ich hafte an etwas, Perf. lela.

ir. lenim ich hänge, hafte an etwas, Perf. Sg. 3 ro-lil, Pl. 3 ro-leltar. + cymr. can-lyn "sequi", do-lin (gl. appendat), dy-lyn "sequi, insequi".

skr. linäti, liyate sich anschmiegen, Perf. praty-â-lilye. — gr.  $d\lambda\ell\nu\omega$  salbe. — lat. lino.

Oder linami < li/p)nami, vgl. lit. lipti ankleben (? B.).

Wurzelverwandt sind die Substantiva cymr. llin M. "linea", abret. linom (gl. litturam) Rc. I, 364 (Grundform lino-).

lîvos- Farbe, Glanz.

ir. lí Farbe, Glanz. + cymr. lliw "color", Gwyn-liw. corn. liu (gl. color), un-liu (gl. unus color), dis-liu (gl. discolor). abret. liou (gl. nevum, i. e. naevus), liu in daliu (leg. du-liu) gl. fuscus; mbret. liu "couleur"; nbret. liou, liv, disliv.

lat. livor.

Glück KN. 106 vereinigt hiermit die gall. Namen Livo, Livius.

#### lîagi- Arzt.

ir. liaig Arzt, Gen. léga (aus \*liaga).

got. lêkeis, leikeis Arzt (Thurneysen KR. 84), ahd. lâchi, ags. læce, an. læknir dass.

Asl. lêkŭ "medicina", lêkarĭ Arzt sind german. Ursprungs.

lîagi- aus lêpagi- Besprecher, s. le/p/mo- Stimme, Schall? (B.).

liqqi-s ähnlich, angenehm, gefallend (vorkelt. lig-ní-s).

ir. lic in álic, ad-laic angenehm. + ncymr. lyb (acymr. \*lip) in cyffelyb "consimilis".

Vgl. got. ga-leiks, ahd. galîh, an. glíkr, nhd. gleich, lit. lýgus gleich, eben und vielleicht skr. linga Merkmal.

likkâ Band (vorkelt. lig-nâ').

ir. lecc, "leac an act or deed which binds the persons indissolubly" O'Don. Supp.

Vgl. lat. lĭgare, lĭgula.

likkô'n- Wange (vorkelt. liknô'n-).

ir. lecco Wange, Gen. leccon, Dat. leccoin LL. 2885, Dat. Pl. lecnib. apreuss. laygnan Wange. Vgl. asl. lice "facies".

likto- Lockspeise.

cymr. llîth "illecebrae, esca", llithio "illecebrare, allicere, pellicere". Vgl. lat. ad-, per-licio (-lectum), lacio. lax (B.). Statt likto- würde wohl besser lkto- angesetzt.

ligô ich lecke s. \*leigô dass.

litaviâ Küstenland, Armorica s. \*leja, \*lî fliessen.

littiôn- Brei.

ir. littiu F. Suppe, "pulmentum", Gen. litten LB. 215a, Dat. littin LL. 169a. + cymr. llîth M. "farina aquâ macerata".

littiôn- für (p) littiôn-? Vgl. gr.  $\pi \acute{o}\lambda \tau o \varsigma$  Brei, lat. puls. Oder etwa zu apreuss. laitian Wurst (? B.).

linami ich hafte an etwas s. \*lî, \*li anhaften.

liniô fliesse, lasse fliessen, lînu- Lein s. \*leja, \*lî fliessen.

⟨p⟩linnâ Mantel.

gall. linna oder lenna (Isid. Orig. XIX, C. 23 §§ 1, 2).

ir. lenn (gl. sagana vel saga). + acymr. lenn (gl. pallam, gl. pallae, gl. cortina); ncymr. llen F. corn. len (gl. sagum); acorn. lenn (gl. saga). bret. lenn.

Vgl. gr. ἄ-πελος unverharscht, lat. pellis, got. -fill, ahd. as. ags. an. fel, engl. fell, nhd. Fell, lit. plenė (?) Haut. — Oder zu lesanjo-Mantel (s. d.).

Richtiger wird vielleicht (p)lnnå angesetzt.

lîvos- Farbe, Glanz s. \*lî, \*li anhaften.

\*lisso- Tadeln, lisso-anəmen- Spottname s. \*leid tadeln.

\*lîzdh gleiten.

cymr. llithro "labi", llithrig "lubricus". gr. δ-λισθάνω gleite, δλισθηφός schlüpfrig.

\*lo\(\rho\)\) etwa "tappen".

lo\(\rho\)ujo-, lo\(\rho\)uj\(\hat{a}\) Steuerruder.

ir. lúi Steuerruder, Acc. Sg. Corm. B. s. v. prull, lói LU. 68<sup>b</sup>, 11, Gen. Pl. inna luæ (gl. gubernaculorum) Book of Armagh 189<sup>a</sup>, 2.

+ cymr. llyw M., Pl. llywiau Steuerruder, llywio steuern. corn. leu. bret. leuyaff "gouverner", levia steuern.

Vgl. got. lôfa flache Hand, ags. lôf, an. lófi dass., ahd. laffa "palmula".

# lu\p\et- Steuerruder.

ir. lue, Dat. Sg. iarsind lúith Corm. (Laud 610) s. v. prull.

Vgl. asl. lopata Schaufel, lett. lápsta Schaufel, Spaten, Schulterblatt, das breite Ende des Ruders, alb. l'opats Schaufel, Grabscheit, Ruder.

## loigo-s Kalb.

ir. lóig, loeg Kalb. + acymr. lo, jetzt llo "vitulus", Pl. lloi. corn. loch, loch eulic (gl. hinnulus). bret. lue "veau".

Vgl. skr. réjati hüpfen, beben, gr. ελελίζω mache erzittern, schwingen, got. laikan springen, hüpfen, frohlocken, lit. láigyti wild umherlaufen.

# \*\langle p\lou, \langle p\lu0 ich gehe, bewege mich schnell.

ir. luas was rasch bewegt, as-luat "deserunt", as-lui "excedit", luathium luis Goll a lama am schnellsten bewegte Goll seine Hände LL. 108 b, as-luiset, con-ru-fo-luassat (gl. convolasse), fo-llúur "volo"; lúath schnell (Grundform plouto-s).

lat. plŭit es regnet. Vgl. skr. plávate schwimmen, fliegen, springen, zend. fru gehen, gr.  $\pi\lambda\epsilon\omega$  ich schiffe, reise, lit. pláuti spülen, asl. pluti fliessen, schwimmen, schiffen und das folgende.

Eine Spur des ursprünglichen Anlauts findet sich in dem ll von ir. fo-l-luur.

An die Bildung gr.  $\pi\lambda \dot{\bar{v}}\nu\omega$  ich wasche erinnert ir. lunae Waschen, das aber auch zu \*levô ich spüle (s. louno- das.) gehören kann.

# \*\langle p\long fliegen.

ir. luamain fliegend, int-én as luathiu luamain LU. 34a, ar luamain ós a cennaib Rc. I, 39 (Grundform plougmani-).

Vgl. ahd. fliogan, anord. fljúga, ags. fleógan, engl. fly, nhd. fliegen. — Oder ist an. flaumr Strömung, Fluth zu vergleichen? (B.).

Formell können mit diesem \*\(\phi\)loug verbunden werden cymr. llwch "lacus" (Pl. llychau), abret. Luh, Loch, nbret. louc'h F. "mare, étang, lac" (Grundform luksu-), deren Verwandtschaft mit gall. Luxovium, ir. luis i. ól no ibhe, -lusat i. ibhsiod O'Cl. zweifelhaft ist. Der Bedeutung wegen werden sie aber besser auf lit. plaukti schwimmen, Präs. plaukiù, bezogen.

## ⟨p⟩loudiô ich treibe.

ir. im-luadi "exagitat", im-luad "agitatio".

lit. plaudżu ich wasche = lett. plaufchu, vgl. ahd. fliozan fliessen, schwimmen, ags. fleótan, an. fljóta, engl. fleet dass. und lat. ap(p)lûda. Ir. luid geh LB. 216° 65, con-ludimm ich gehe LB. 218° 7, do-lod ich ging, dollotar sie gingen beruhen auf (p)ludô.

loukarnâ Leuchte, \*louko- weiss, loukbro- Licht, loukno-s Licht, Mond, \*louks leuchten s. \*leukô ich leuchte. \* $\langle p \rangle$ loug fliegen s. \* $\langle p \rangle$ lou,  $\langle p \rangle$ luô ich gehe, bewege mich schnell.

loutro- Bad s. lovatro-, loutro- dass.

loutvi- Asche.

ir. luaith Asche. + cymr. lludw "cinis, lix". corn. lusu, lusow. bret. ludu "cendres".

Zu nhd. lodern, an. Lóđurr (? B.).

loudiâ Blei.

ir. luaide (gl. plumbum).

mhd. lôt giessbares Metall, nhd. Loth, ags. leád Blei, Loth, engl. lead.

 $\langle p \rangle$ loudiô ich treibe s.\* $\langle p \rangle$ lou,  $\langle p \rangle$ luô ich gehe, bewege mich schnell.

louno- Schmutz, Unflath s. \*levô ich spüle.

⟨p⟩louno-, ⟨p⟩luno- Talg, Speck.

ir. lóon (gl. adeps). + abret. lon (gl. adeps).

Zu asl. pluti "caro", lit. plutà Kruste, lett. pluta weiche Haut, Eingeweide? — Oder zu nd. flom rohes Bauch- oder Nierenfett, ahd. floum? (B.).

Ernault Rc. VIII, 504 verbindet lon (für \*vlon?) mit blonec "graisse, saindoux".

lo⟨p⟩ujo-, lo⟨p⟩ujâ Steuerruder s. \*lo⟨p⟩etwa "tappen".

louskô ich erschüttere.

ir. luascaim ich erschüttere. + abret. luscou (gl. oscilla); mbret. luskella "bercer", queu-lusq "mouvement".

Zu lett. plûskát an den Haaren zupfen, reissen, plûkt pflücken, raufen (? B.).

\*lok tadeln.

ir. locht "crimen".

Vgl. gr. λάσχω (λαχεῖν) töne, schreie, spreche, ληχέω dass., as. ahd. lahan schelten, tadeln, ags. leahan dass., ahd. lahster, lastar, as. lastar, nhd. Laster, vgl. ags. leahtor dass., an. last-mæli Tadel, löstr Fehler.

logâ Grab s. 1. \*legô ich liege.

logejô ich mache zergehen s. 2. legô ich schmelze, zergehe.

logô ich erlange.

ir. logaim "impetro", conulogad (gl. impetraret) Ml. 39c, 5.

Vgl. gr. λάζομαι ich ergreife, λαμβάνω ich nehme, ὅ-λβο-ς Glück, ags. läccan fassen, ergreifen, mhd. gelücke Glück (B.).

\*lob vergehen, verwesen.

ir. lobaim "putresco", lobad "corruptio".

Zu lat. labi? oder zu got. plaqus weich, zart? (B.).

lobro-s schwach, lobrajâ Schwäche.

ir. lobar, lobur "infirmus"; lobre F. "infirmitas", lubhra (gl. lepra). + acymr. lobur (gl. anhela, gl. debile); cymr. llwfr "vecors", Fem. llofr; llyfredd "vecordia". mbret. loffr "lépreux"; loffrnez "lèpre".

lono-s Elenthier.

ir. lon M., Gen. loin Elenthier.

Entlehnt, s. asl. lani Hirschkuh und vgl. urkelt. elinti-s, elanî Reh.

lonko- Höhle s. \*lek, \*lenk biegen.

longâ Gefäss.

ir. long F. 1. Gefäss, 2. Schiff.

an. lung Schiff (B.). Vgl. lat. lagêna.

longô ich esse.

ir. longaim ich esse. + cymr. llewa "edere, manducare".

longo-s lang s. \*leg, \*leng springen, vorankommen.

⟨p⟩lontâ (aus plotnâ) Leinwand.

ir. Nom. Dual. dia loit find form scince .i. da bhrat find ar mo leaba zwei weisse Mäntel auf meinem Bett Corm. B. s. v. cermnas (Mac F.). asl. platīno Leinwand, russ. polotnó dass. (verhält sich zu \partial partial partial vie russ. voloknó zu ags. vlôh).

lomanâ Seil.

ir. loman F. Strick. + cymr. llyfan F. Schnur, Strick. corn. louan (gl. funis l. funiculus). bret. louffan "courroie à lier les bœufs". Zu lit. lett. làmata Mausefalle? (B.)

lombro-s bloss, kahl, lombrâjô ich schäle.

ir. lommar bloss, kahl, lommraim ich schäle.

lat. lamberat "scindit ac laniat" Paul. Fest. 118.

lommen- Schluck, Woge.

ir. loimm Schluck, Woge. + cymr. llymmaid "sorbillus". bret. lom "goutte". corn. lommen ein Fleischgericht (unbelegt).

Zu gr. λάπτω ich lecke, schlürfe, lit. lakti leckend fressen? (B.).

#### 1. lorgo-s Stock.

ir. lorg (gl. claua). + corn. lorch (gl. baculus). bret. lorc'hen Deichsel. an. lurkr Knüttel (B.).

## 2. lorgo-s Spur.

ir. lorg, lore (gl. trames), lorgarecht (gl. indago). + cymr. llyr. corn. lerch, lyrch, tru[it]-lerch (gl. semita). bret. lerch, larch in adi-lerch, oar-lerch "après", adi-larch "après, par derrière".

Vgl. nd. lurken mit den Beinen ziehen oder schleppen, schleichen (B.).

lovatro-, loutro- Bad s. \*levô ich spüle.

#### loves- Laus.

acymr. leu-eseticc von Läusen zerfressen, wurmstichig; ncymr. lleuen "pediculus", Pl. llau. corn. lowen, lewen-ki (gl. cinomia, κυνόμυια). bret. louen "pou".

ahd. ags. lûs, engl. louse, an. lús, nhd. Laus (Stamm lûsi-).

Das Irische braucht statt dieses Wortes den Ausdruck mil étaig "Kleiderthier".

# lo(p)skô ich brenne.

ir. loscaim, loscud, for-loisethe (gl. igne exanimatus), loscán Kröte. + cymr. llôsg "incendium", llosgi "urere". corn. losc (gl. arsura l. ustulatio). bret. lesquiff "brûler".

Vgl. gr. λάμπω ich leuchte, glänze, apreuss. lopis Flamme, lett. låpa Kienfackel. — S. laksar- Flamme.

Eng verwandt sind cymr. go-leu "lux, lucidus" = bret. go-lou (Grundform vo-lovo-) "lumen, lux" und vielleicht lovo- in Lovo-catus bei Greg. Tur.

losko-s lahm s. \*lek, \*lenk biegen.

## losto-, lostâ Schwanz.

ir. los Schwanz. + cymr. llost F., bret. lost "cauda".

 $lu\langle p\rangle$ et- Steuerruder s. \*lo $\langle p\rangle$  etwa "tappen".

## lu\p\erno- Fuchs.

gall. Aovéquios Posidonius (Fragm. H.G. III, 260). abrit. Lovernii (Hübner 147), Lovernaci (Rhŷs 388).

ir. Loarn (englisiert Lorne). + cymr. Cruc leuyrn, cruc louern, Crucou leuirn, jetzt llywern(og). corn. louuern (gl. uulpes). abret. louuern in Ker-loern, Bot-louuernoc; mbret. louarn "renard".

Vgl. skr. lopâçá Schakal, Fuchs, zend. raopi eine Art Hund, urupi dass., armen. aluēs Fuchs, lat. lŭpus.

 $\langle p \rangle$ luô ich gehe, bewege mich schnell s. \* $\langle p \rangle$ lou  $\langle p \rangle$ luô dass.

luko- 1. hell, Licht, 2. schwarz s. \*leukô ich leuchte.

lukot- Maus s. 2. luko- schwarz.

lukterio-s Ringer.

gall. LVXTIIPIOS i. e. luchterios (Rc. I, 472).

ir. luchtaire (gl. lanista).

Vgl. lat. lucta, luctor, luctator.

lukto- Ladung, Bürde.

ir. lucht Bürde. + cymr. llwyth M. acymr. vielleicht tluith in or maur-dluithruim (gl. multo vecte).

Zu lat. tollo?

lugio-n Eid.

ir. luge N. Eid, Schwur. + cymr. llw M. "iusiurandum, iuramentum". bret. le "serment".

Vgl. got. liugan heirathen, liuga Ehe.

\*lugô ich verberge, trüge.

ir. logaissi .i. brégi (mendacii) Book of Lismore 28b.

got. liugan, ahd. as. liogan, ags. leógan, an. ljúga, nhd. lügen. — asl. lügati lügen.

Vielleicht ist ir. lu(g)-chorpán Zwerg hierher zu ziehen.

vo-lugô ich verberge s. vo unter.

Lugu-s.

gall. Lugu-s, Gottesname, in Lugu-dunum, Lugu-selva, Lugu-vallium, N. Pl. Lugoves (Rc. VI, 398); Lugduno "desiderato monte" Endlichers Gloss.

ir. Lug in den Namen Lugu-aedon (Gen. Sg.) und Lugu-qrit(i-s), später Luicrith, Luicrid (Rc. VI, 398).

Vgl. lett. lúgt bitten, lit. lugoti bitten, an. lokka, ahd. lochôn locken.

lutâ Schlamm, Lehm s. \*levô ich spüle.

lûto- Wuth.

cymr. llid M. "ira, iracundia".

Vgl. gr. λύσσα Wuth, arkad. λευτόν unbändig, lit. lutis Sturm, Unwetter, asl. ljutŭ "saevus".

luttâ Hure.

ir. lott Hure Corm.

Vgl. mhd. loter, lotter leichtfertiger Mensch, ags. loddere Lumpenkerl an. loddari Gaukler.

lutta aus ludna?

## ludetâ (loudetâ?) Müdigkeit, Mattigkeit.

cymr. lludded F. "lassitudo, taedium, defatigatio".

ahd. luzeda "infirmatio". Vgl. an. lúta sich neigen, niederbeugen, ahd. lûzen "latere", ags. lytegian heucheln, got. liuts heuchlerisch, as. luttîc, luttil, ahd. luzîg, luzil klein, lit. liūděti trauren, sich ängstigen, asl. luditi täuschen (B.).

Ir. lott Zerstörung (Grundform lutto- aus ludnó-) und lútu kleiner Finger, Gen. lútan (Grundform lûttôn- aus lûdn-) können nahe verwandt sein.

#### lubi- Kraut.

ir. luib Kraut, Strauch, Pflanze, Gen. lube, Dat. luib. S. das folgende. Vgl. got. lubja-(leis) Gift-(kundig), ahd. luppi Gift, Zauberei, ags. lyb, fascinum, venenum", an. lyf Heilkraut.

## lubi-gortos Krautgarten.

ir. lubgort Garten. + cymr. lluarth (bid las lluarth lass einen Garten grünen); acymr. Pl. luird. corn. luvorth [Ms. luvorch] guit (gl. virgultum). bret. liorz "courtil, jardin" (mit Uebergang von vortonigem u in i).

#### lussu- Kraut.

ir. luss Kraut, Pflanze, Strauch. + cymr. llýs, Pl. llysiau. corn. les (gl. herba), Pl. losow O. 28, 77. bret. lousouenn "herbe", Pl. lousou, losou.

lussu- aus lubsu-. — Oder aus ludtu-, vgl. ahd. lota Schössling (? B.).

# $\langle p \rangle$ luno- Talg, Speck s. $\langle p \rangle$ louno-, $\langle p \rangle$ luno- dass.

#### lûno-s Hammel, Schöps.

ir. \*lún Hammel, Schöps, Acc. (für Dat.) Pl. co lunu messi .i. muilt bruithi LB. 219a, 31.

skr. lûna, Part. Perf. von lunăti schneiden. Vgl. gr.  $\lambda^2 \omega$  ich löse, lat. re-luo, so-lvo.

Die urkelt. Form ist zweifelhaft, da die Länge des u in \*lún nicht sicher ist und der Acc. Pl. lunu von einem Stamm auf -aio- herkommen kann.

#### lummo-s bloss.

ir. lomm bloss. + cymr. lwmm ,,nudus, glaber".

gr.  $\lambda \nu \mu \nu \dot{\sigma} \dot{\sigma} \cdot \gamma \nu \mu \nu \dot{\sigma} \dot{\sigma}$  Hes.? oder lummo-s aus lupmo-s (oder lupsmo-s, vgl. urkelt. âmmén-), vgl. asl. lupiti "detrahere", lit. lùpti schälen, abhäuten, ahd. louft Baumrinde.

## lussu- Kraut s. lubi- Kraut.

#### V.

## \*vâ, \*ven verletzen, verwunden.

ir. co fothea-sa ,,ut mordeam", futhu "stigmata". + cymr. t-Prät. guant "percussit", ym-wan "pugnare", gwân "punctio". corn. yth ym-wanas "percussit", gwane "perforare".

Vgl. skr. á-vâta ungeschädigt, gr. ἄτη Unheil, got. vunds, ags. vund, ahd. wunt, nhd. wund, lit. wotis Geschwür und das folgende.

Hierzu ir. fennaim ich häute (Grundform venvô) und cymr. gwenyn, Sing. gwenynen Biene, corn. guenenen (gl. apis), bret. guenanenn "abeille" (Grundform venenâ)?

#### vanno-s schwach.

ir. fann schwach. + cymr. bret. gwan "faible". acorn. guan (gl. debilis). bret. goanaff.

Vgl. got. vinnan leiden, ahd. winnan sich abmühen, ags. vinnan kämpfen, arbeiten, leiden, got. vunns Schmerz, Leiden, vinna,,labor, opus"? oder zu got. vans mangelhaft, fehlend, weniger (B.).

#### vai weh.

ir. fé (amae) "vae". + cymr. gwae (fi). corn. go-vy, go-ef, go-y wehe mir, ihm, ihnen. bret. goa.

lat. vae, vê-cors, -jovis, -pallidus, -sanus. — got. vai, ahd. as. wê ags. vâ, engl. woe, nhd. weh. Vgl. zend. voya krank, got. vaja-mêrjan lästern, lett. wájsch schwach, krank, schlecht.

#### vaidos- Ruf, Schrei.

ir. faed, fóid Schrei, Ton, Acc. Pl. dorat a tri fóide ferggacha esti sie äusserte seine drei zornigen Schreie. + cymr. gwaedd F. "clamor, ejulatus".

gr. α-οιδή Gesang, vgl. αείδω singe.

#### vaili-s niedrig.

cymr. gwael "vilis", gwaelod "fundus", "cimbum", "faex", gwaelodion "sedimentum". bret. goelet "fond". lat. vîlis.

#### vailo-s Wolf.

ir. fael, fael-chú Wolf, Fael-druim, Faelán. + cymr. gweil-gi F. die See = ir. faelchú.

arm. gail, Gen. gailoy Wolf (?).

Hierher gehören vielleicht die gallischen Namen Vaelo und Vailico

(Rc. III, 310). — Bei der Bedeutung von cymr. gweil-gi ist das Verhältniss von got. saivs See zu lat. saevus zu beachten.

\*vak: \*uk müssig, leer sein.

ir. uain (Grundform ukni-) Musse, Gelegenheit, lase bas n-úain do (gl. cum ei uacuum fuerit) Wb. 14a. + cymr. gwâg "vacuus, inanis, vanus", gwagedd "vacuitas", gwaghau "vacuare". bret. goac "mou", "de manière subtile".

Vgl. lat. vacuus, vacâre, vacîvus,

vakô ich sage, Perf. Sg. 3 vevoke, t-Prät. vakto.

ir. faig "dixit" LU. 10 b 36, iar-faigim ich frage, ro-iarfac[t]-sa "quaesivi", r-iarfacht "quaesivit", iarmifoacht (-fo-facht) LU. 61 a, immafoacht LU. 24 a.

skr. vac, vívakti sagen, sprechen; zend. aokhta (für \*a-vakhta) = ir. -facht. — gr. ἔρειπε sagte, ρέπος Rede, Wort. — lat. vocare, vox. — ahd. gi-wahan bemerken, erwähnen. — apreuss. en-wackê sie rufen an. Hierher gehören auch ir. déach (aus dê-fach) Zweisilbner und il-ach (aus il-fach) Siegeslied.

#### vokmen- Lärm, Laut.

ir. fúaimm Lärm, Laut.

ags. wom "sonitus, fragor" aus \*vôhma < vôkmen-.

Zweifelhaft; fúaimm kann auf vogmen beruhen und mit ir. fogur verwandt sein.

#### vakto-s übel.

cymr. gwaeth "pejor, deterior", gwaethaf (aus vaktamo-s) "pessimus", gwaethu "peiorare", ysy-waeth. corn. gweth, gwetha, gwethe. abret. guohethe (d. i. guoethe) (gl. prob[r]um); mbret. goaz "peior" Buh. 118, 6, sy-ouaz "hélas".

Vgl. skr. vakrá krumm, gebogen, lat. văcillo, got. un-vâhs tadellos, as. wâh Uebel, ags. wôh krumm, schlecht.

#### vakskô ich drücke, presse.

ir. faiscim ich quetsche, presse zusammen, as-to-asci "exprimit", as-tó-ascther "exprimitur", estosc "expressio". + cymr. gwasgu "premere, comprimere", gwasg F. (Grundform vakska) "compressio". abret. guescim, mbret. goascaff "étreindre".

Vgl. skr. pra-vâhate drängen, drücken, ahd. weggi, wekki Keil, lit. wágis Pflock, lett. wadfis Keil (B.).

Auf cymr. gwâsg ("usitatur pro loco cinguli, quia ibi vestes comprimuntur") bezieht Davies engl. waist.

#### \*vag biegen.

ir. fán (Grundform vagno-) schräg, abschüssig, Abhang. + cymr. gwaen, Pl. gweunydd Feld, Wiese.

Vgl. gr. εάγνυμι zerbreche, lat. vagâri, mhd. wakhart Wackler. Oder sl. vêga Schiefe, vêżen schief?

#### vagînâ Scheide.

ir. faigin Scheide, Dat. Pl. faignib Laws II, 146, l. 17. + cymr. gwain "vagina, theca". corn. guein (gl. vagina). bret. gouhin, gouin. lat. vâgîna. Vgl. lit. wószti einen Deckel überstülpen, lett. wást dass. Dass die obigen kelt. Wörter aus lat. vâgîna entlehnt seien, ist wegen der verschiedenen Quantität des Wurzelvocals zweifelhaft.

# vâto- Gedicht, vâti-s Dichter, Prophet.

gall. Nom. Pl. δυάτεις.

ir. fáith Dichter. + cymr. gwawd "carmen, poema encomiasticum". lat. vâtês (aus dem Keltischen entlehnt?), vâticinâri. — ags. wôā Stimme, Gesang, an. óār Sinn, Gesang, Poesie, vgl. ahd. wuot Wuth, got. vôds besessen.

Ir. súi (saoi) "vir doctus" aus \*su-vet-, dúi (daoi) "insipiens" aus \*du-vetund faath, fath .i. foglaim Corm., welche mit fáith, gwawd gewiss zu verbinden sind, empfehlen die Vereinigung aller dieser Wörter mit skr. api-vatati verstehen, begreifen, zend. vat kennen, verstehen (Wurzel \*veto-). Aus formellen Gründen dagegen würde man besser von einer Wurzel \*vê ausgehen, zu der sich -vet- etwa verhalten würde, wie skr. -kṛt- zu kar (B.).

vadujâ Schwiegertochter s. 2. vedô ich bringe, führe, heirathe.

#### vankiâ (-io-?) Balken.

ir. féice "ridgepole, rooftree", Oberschwelle.

skr. vámçya Querbalken, vgl. vamçá Rohr, a-vamçá das Balkenlose. Dazu auch lat. văcerra?

vandâ Thräne, Zähre s. \*vêd feucht sein.

#### vannello-, (vennâlo-) Schwalbe.

ir. fannall Schwalbe, fainleoc (gl. hirundo); nir. fáinleog. + cymr. gwennawl. corn. guennol. bret. guennel "hirondelle".

Franz. vanneau Kiebitz beruht auf einem mlat. vannellus, wofür wir bei Ducange vanellus finden, welcher Fridericus II Imp. Lib. de venatione Cap. II, 11 citiert.

vanno-s schwach s. \*vâ, \*ven verletzen, verwunden.

#### vanso- Haar.

ir. fés ichtarach Schamhaare, fes-léne, fess-léni Haartuch LL. 370 °, Dimin. fésóc Bart.

apreuss. wanso der erste Bart; aslav. vasŭ Bart. Ir. fes-léne, fess-léni steht vermuthlich für féss-léne.

vambâ, vambilâ Schooss.

bret. gwamm "terme de mépris pour dire femme". acymr. gumbelauc "uterus" (Rc. II, 141).

got. vamba F. Bauch, Leib, ags. vamb, engl. womb, ahd. wamba, wampa dass., mhd. wempel Schamtheil.

varan euer.

ir. bar-n, far-n euer.

got. (iz)vara, Gen. Plur. des Pronom. II. Pers. (?).

vâro-s Held, varto-Bedeckung, Kleid s. \*verə umschliessen, wahren.

varso-s Säule, Pfeiler s. \*vers sich erheben.

\*vala: \*vla mächtig sein.

acymr. gualart (Grundform valatro-s) in Cat-gualart = cymr. gwaladr Oberherr = abret. walatr(us), walart in Cat-uualart, Hael-uualart. Vgl. osk. valaemom "bonum", lat. valêre, got. valdan, ahd. waltan, ags. vealdan, nhd. walten, apreuss. waldnika- König, asl. vlastĭ Macht.

valo-s mächtig, gewaltig.

abrit. Clot-uali (Phillack). cymr. Bud-gual, Gur-guol.

Katu-valo-s s. \*kat kämpfen.

Kuno-valo-s s. \*keva, \*kû stark, gross sein.

Touto-valo-s s. \*teve, tû mächtig sein.

vlati-s Herrschaft.

ir. flaith, flaithem Herrscher (Grundform vlatimon-). + cymr. gulat, gwlâd "regio, patria, provincia, rus", guletic "rex" (Grundform vlatîko-s). corn. gulat (gl. patria), gwlas. bret. gloat "royaume", glat, uuoletic.

vlato-s Herr.

gall. vlatos in der Münzinschrift Ateula-vlatos (Rc. IX, 29). Vgl. asl. vlatŭ "gigas".

vâleti-s froh, vâletiâ Licht, Freude.

gall. \*valetia (vâlêtia?) in dem Namen Valetiacus (Caesar B. G. VII, 32). ir. fáilid froh, fáilte F. Freude, Willkommen. + cymr. gwawl "lumen, lux", daher der Pl. gwoleu (Davies), jetzt goleu.

Vgl. skr. úlmuka Feuerbrand, gr. ἀλέα Sonnenwärme, got. vulandans (ahmin) "ferventes (spiritu)" (B.). vâletiâ aus vâlêtiâ?

vali- Umgebung, Bedeckung, vâlo- Wand, Mauer s. \*vel drehen, umgeben.

valto-s Haupthaar.

ir. folt M. Haar, Nom. Pl. fuilt. + cymr. gwallt M. "capilli". corn. gols (gl. caesaries). abret. guolt, guoliat; vielleicht auch in Dri-uualt, Guin-gualtuc.

Vgl. russ. volotĭ Faden, Faser, lit. walti-s Garn, Fischernetz, gr.  $(\digamma)\lambda\acute{\alpha}\sigma\iota o\varsigma$  dichtbehaart, zottig.

valni- (valsi-?) Nachlässigkeit s. \*vel trügen, schädigen.

vâsto-s wüst.

ir. fás leer, woher fásach Wüste (Grundforn vâstako-). lat. vâstus, vâstâre, vgl. ahd. wuosti, ags. vêste, nhd. wüst.

vâsri- der anbrechende Tag s. 2. \*ves aufleuchten.

vasso-s Untergebner s. 1. \*ves sein, weilen.

(\*vê, \*ven wehen.)

ir. feth Luft (Grundform vetó-), hi-feth (gl. in auram), tinfeth (to-ind-v°), aspiratio", do-in-fethim ich blase ein, Aor. Sg. 3 mani thinib Wb. 4a 27 (aus to-eni-vetst).

Vgl. skr. väta Wind, gr. ἀητέομαι fliege und skr. våti wehen, gr. ἀεῆναι dass., got. vaian dass., asl. vêjati dass., lit. wějas Wind.

vento- Wind.

cymr. gwynt M. Wind. corn. gwyns. bret. guent. lat. ventu-s. — got. vinds, ahd. wint, ags. vind, engl. wind, an. vindr Wind. Vgl. apreuss. wins Luft, Wetter.

veios- Zorn.

ir. fe Zorn, Aerger.

skr. váyas Kraft. — gr. Fi-qu kräftig, gewaltig. — lat. vîs.

veiko-s Rabe.

ir. fíach M. Rabe.

Vgl. ahd. wîjo, wîho, wîwo Weihe (? B.).

veiti- Sehne, veiman- Kette, veiro- umgebogen, schief, quer s. \*vejə winden, weben.

\*veid, \*vid sehen, wissen.

ir. ro-fetar (aus \*vid-sar) "scio", ro-fessur "sciam", fissi "sciendus" = gr. ειστέος, fiss das Wissen aus vid-tu-, cubus "conscientia" (aus kon-vid-tu-), ro-fess "scitum est" (-fess = gr. (ἄ)ιστος, skr. vitta). + cymr. guibit (aus guid-bit) "sciet", gwypwn (aus guid-bwn) "scirem" u.s. w. G.C. 573-575. corn. goth-vyth "scies" u.s. w. G.C. 576. abret. uuid in Uuit-cant; bret. gouzout "savoir" u.s. w. G.C. 578.

skr. vetti erkennen, wissen. — gr. εείδον ich sah, Inf. ειδείν, εοίδα ich weiss. — lat. vĭdêre. — got. vitan beobachten, vait ich weiss. — lit. weizdĕti hinblicken, isz-wýsti gewahr werden; asl. vidêti sehen, vêdêti wissen.

#### veido- Gesicht.

ir. fiad vor, "coram", Präpos. mit Dat. + cymr. gŵydd "praesentia", yn-gwydd "coram". bret. a goez "ouvertement". gr. εεῖδος Ansehen, Gestalt. — lit. wéida-s Angesicht; asl. vidǔ

"visus". veidô ich erzähle.

ir. ad-fíadaim ich erzähle, in-fíadim, ad-fét "narrat", ad-fiadat "narrant", ad-féded "narrabat".

ahd. wîzan, as. wîtan, ags. vîtan vorwerfen, verweisen.

veidôn- Zeuge, veidenissio-n Zeugniss.

ir. fiadu Zeuge, Acc. Sg. fiadain (gl. testem) Ml. 38ª 11, fiadnisse N. Zeugniss.

ags. vita Zeuge, ge-vitenis Zeugenschaft, got. -vita Wisser, ahd. wizo Kundiger.

## vidâ Anblick, Ansehen, Form.

ir. -fed, im Nachton -bad, -fad (z. B. fidbad Wald, findfad Haar). + cymr. gwedd F. "species, forma, modus". corn. gweth in fyn-weth "finis". bret. goez "forme", guez in finuez, bloazvez, dézuez.

skr. vidä Kenntniss.

In abret. clut-gued (gl. strues) und acymr. rin-guedaul geheimnissvoll ist dies Wort beinahe als Suffix gebraucht.

\*vidion- Zeichen.

⟨p⟩arei-vidion- Zeichen ş. ⟨p⟩arei- bei, vor, Ost- unter \*⟨p⟩er hinüberbringen.

vindô ich finde.

ir. finnaim ich finde, mache ausfindig. + cymr. gwnn, gwn, go-gwn (Rc. VI, 21. 22). corn. gon, (g)won. bret. goun.

skr. vindâmi ich finde. Vgl. gr. λυδάλλομαι ich erscheine, zeige mich.

vindo-s weiss.

gall. Vindus, Vinda, Vindo-bona, Πεννο-ουινδος Weisshaupt. abrit. Vindo-bala, Vindo-cladia, vendo- in Vendo-sêtli (cymr. gwennoedyl), Vendu-barri = Barri-vendi, Vendu-magli (cymr. Gwenfael, mbret. Guenuael).

ir. find weiss. + cymr. gwynn ,,candidus, albus". corn. guyn (gl. albus). bret. guenn ,,blanc".

Hierzu die gallischen Kurznamen Vindilla, Vindillius, Vindo, Vindona, Vindonia, Vinderius.

Vindo-magos- Weissfeld.

gall. Vindomagos.

ir. Findmag. + cymr. Gwynfa.

#### veido-s wild.

ir. fíad F. Wild, fíadach Jagd (Grundform veidåko-). + cymr. gwydd ,,ferus, silvester". corn. guith in luvorth guit (gl. virgultum). bret. guez, goez ,,sauvage", goezet ,,bêtes sauvages", ,,gibier".

Vgl. ahd. weida Weide, Jagd, ags. våðu das Herumschweifen, Jagen, an. veiðr Jagd, Fischfang und urkelt. vidu- Holz.

## veido-mêlo-n Wild, Wildpret.

ir. fiadmil, Pl. fiadmila wilde Thiere, Corm. s. v. fiadmuin. + cymr. gwyddfil "fera". corn. guitfil (gl. fera).

## \*vein streben, sich mühen.

ir. fían Held (Grundform veino-s), Féne Name der alten Bevölkerung Irlands (Grundform veinjo-s), fíann F. stehendes Kriegercorps (aus veinnâ), fénnid Mitglied der Fiann (aus veinniti-).

Vgl. skr. vénati verlangen, streben, neidisch sein, lat. vênâri.

Zweifelhaft. fian kann auch zu an. sveinn Knabe, Junge, ags. svân "subulcus", engl. swain gehören (B.).

Hierzu vielleicht bret. gouenn "race, semence, extraction".

#### veilo- keusch.

ir. fial keusch. + cymr. gwyl "verecundus, modestus". Aus vei(p)lo-, vgl. germ. vîba- Weib? (B.)

## \*veis fliessen.

cymr. gwy M. (Grundform veiso-) Flüssigkeit, Fluss, gwyach "avis quaedam marina", gwyar "cruor, sanguis".

Vgl. skr. viş (aveşan, veşişas, veşantîs) sich ergiessen, an. veisa "palus putrida", ags. vis welk, ahd. wesanên, nhd. verwesen und das folgende.

vîso-s Gift.

ir. fí

gr. sīós Gift. – lat. vîru-s. Vgl. skr. vişá Gift, Wasser.

vekkâ Spaten (vorkelt. vegh-nâ').

ir. fecc Spaten.

Vgl. gr. οφνίς · ὕννις, ἄροτρον, lat. vanga, apreuss. wagnis Pflugmesser, ahd. waganso Pflugschar, an. vangsni dass.

## 1. \*veg fahren, reisen.

vektâ Gang, Reise.

ir. fecht Gang, Reise, Mal, oen-fecht einmal. + cymr. gwaith "vicem, vice", un-waith "semel". corn. gweth, gwyth. bret. guez "g. foix, l. vicis".

Vgl. skr. váhati fahren, führen, zend. vazaiti führen, ziehen, kypr. ἔκεξε brachte dar, gr. ὄχος Wagen, lat. veho, vehi, vectâre, got. ga-vigan bewegen, lit. wèszti fahren, asl. vesti "vehere" (B.).

Begrifflich vgl. z. B. mnd. reise 1. Aufbruch zum Feldzug, 2. Mal. Gall. Vecturius ist vielleicht von diesem vektå abgeleitet. Auf ein mit ihm möglicherweise zu verbindendes vekto- weisen cymr. gwaith M. "opus, opera, opificium", Pl. gweithiodd, corn. gueithur (gl. opifex).

## vegno- (vigno-) Wagen.

gall. covînus, co-vinnus, "covinnos vocant, quorum falcatis axibus utuntur" Pomp. Mela III, 6. 60 (Grundform ko-vigno-), covinnarius Tac. Agr. 35.

ir. fén eine Art Wagen. + cymr. am-wain "circumducere", ar-wain "ducere", cy-wain "vehere" (aus ko-veg°).

ahd. wagan, ags. vägn, engl. wain, an. vagn, nhd. Wagen.

## 2. \*veg (: \*ug) netzen.

vegro- Gras.

ir. fér, Gen. feiuir Gras. + cymr. gwair "foenum". corn. gwyr.

voglo- Harn.

ir. fúal, Gen. fuail "urina". + abret. di-di-oulam (gl. micturio). Vgl. lat. ûvesco, ûvidus, an. vökr feucht und das folgende. Ist statt \*veg: \*ug besser \*veb: ug anzusetzen?

uksen- Stier.

cymr. ych, Pl. ychen. corn. ohan "boves". abret. penn ohen (gl. caput boum, Rc. V, 418); mbret. ouhen, nouhen "bœufs".

skr. ukṣán Stier, Bulle (vgl. ukṣ besprengen). — got. aúhsa, an. uxi, ags. oxa, engl. ox, ahd. ohso Ochse.

Ir. oss (aus \*ukso-s), Gen. oiss "cervus" ist wohl verwandt.

#### ugro-s kalt.

ir. úar kalt, mar uar dom "multum frigus mihi" Sg. 114. + cymr. oer "frigidus, gelidus, algidus". corn. oir (gl. frigidam). gr. ὑγρός nass, feucht. — Oder ist ogro- als Grundform anzunehmen und dies zu gr. πάγος Reif, Frost zu stellen? Zu derselben Wurzel gehört ir. úarán Quelle.

# (3. \*veg:) \*oug rege, stark sein (werden), wachen.

#### vegli- Nachtwache.

ir. féil der heilige Abend, félire Kalender. + cymr. gŵyl "festum, feriae". mbret. gouel, Pl. gouelyou; nbret. goel, gwel "fête". lat. vĭgil, vĭgilia, vgl. ahd. wachal "vigil", got. vakan, ahd. wachên wachen, ags. vacan erwachen, geboren werden, an. vaka wach sein. Vielleicht sind die keltischen Wörter entlehnt.

## ouktero-s höher.

ir. óchtar, uachtar "pars superior". + cymr. uthr "admirandus", ar-uthr "mirus".

Vgl. lat. augeo, got. aukan mehren, lit. áugti wachsen.

ouktero- für sich könnte auch mit got. auhuma erhaben, apreuss. uka-, Superlativpartikel, verbunden werden (B.).

\*oug- steht für o-ug, o-veg- d. h. veg mit Vocalvorschlag.

#### oukso- oben, über.

ir. ós, uas oben, über. + cymr. uch. bret. a us.

Vgl. skr. úksati heranwachsen, gr. αὔξω vermehre, lat. auxilium, lit. áuksztas hoch (? B.).

Griech. ὕψι, ὑψηλός hoch, asl. vysokŭ dass. sind fernzuhalten.

oukselo-s hoch, erhaben, Compar. ouksôs, Superl. ouksamo-s.

gall. Uxello-s, Superl. Οὔξαμα Βάρκα (Ptol.) und Οὖξισάμη (Strabo).

ir. uasal hoch, erhaben, edel (daneben uall Hochmuth, Grundform oukslâ). + cymr. uchel, Compar. uch, Superl. uchaf. bret. uhel.

Uxellus begegnet auf einem Bronzetäfelchen und in einer Inschrift von Hyères als Name eines gallischen Gottes. Uxellimus (Revue critique, 6. Août 1888, p. 116), Name eines gallischen

Gottes in einer Inschrift von Noricum, sieht wie eine späte Form des Superlativs aus.

Οὐξισάμη ist gebildet wie Belisama und Trigisamo.

vegiô ich webe.

ir. figim ich webe, fige Weben. + acymr. gueig (gl. testrix), gueetic "textilis" in or cueeticc cors (gl. ex papyro textili); ncymr. gwe "tela, tegmen", gweu "texere". corn. guiat (gl. tela). mbret. gweaff.

Vgl. ahd. wicchili Wickel, oder ahd. wioh "lucubrum", mhd. wiht Docht, ags. wecca, engl. wick Docht.

vegno- (vigno-) Wagen s. 1. \*veg fahren, reisen.

vegro- Gras s. 2. \*veg: \*ug netzen.

vegli- Nachtwache s. 3. \*veg : \*oug rege, stark sein, wachen.

(\*vet-, \*vetos- Jahr.)

⟨p⟩eruti im vorigen Jahre s. ⟨p⟩er- unter \*⟨p⟩er hinüberbringen, vorwärts bringen, übertreffen.

vessi-s (einjährige) Sau.

ir. feis Sau, Schwein, Gen. feise. + corn. guis (gl. scroffa). mbret. gues "truie"; bret. gwîz, gwêz "truie".

Vgl. skr. vatsá (Jährling), Kalb, lat. vĭtulus, got. viþrus Lamm und gr. εέτος Jahr.

vessi-s aus vetsi-s.

vetô ich sage, Perf. vâta.

ir. feth, fed in aisndedat sie sprechen (= \*as-ind-fethat), aisndís Beschreibung, in-fesmais (gl. consuevimus indicare). + acymr. guetid, Perf. gwaut, ydywawt er sagte. lat. větâre.

(\*vêd feucht sein.)

vandâ Thräne, Zähre.

ir. fand Thräne, "ainm na dére".

lit. wandů' Wasser, vgl. lat. unda und skr. udán Wasser, Woge, gr.  $\delta \delta \omega_0$  Wasser, got. vatô Wasser, an. vatn Wasser, Thränen, vátr feucht u. s. w., asl. voda Wasser.

Ausser dem folgenden gehört hierzu vielleicht ir. fuit Kälte (reimt auf düit; unrichtig ist füit LL. 208a 41, 51) aus vodní-.

#### utso- Wasser.

ir. os Wasser in os-bretha wörtl. Wasserurtheilsprüche, .i. im corus lin, im cain n-inbir ,,as to what is proper respecting nets, as to the law respecting a river-mouth" Ancient Laws I, 182.

skr. útsa Quelle, Brunnen, vgl. gr. űðos Wasser (Stamm udes-, woraus utso- d. i. uds-o- gebildet ist).

Vielleicht ist hiervon ir. usce Wasser (Stamm uskio-) abgeleitet. Es kann aber auch zu ags. vascan, ahd. waskan waschen gehören.

## 1. \*vedô ich binde, joche.

ir. fedan F. Gespann, Geschirr (Grundform vednâ), cobeden "conjugatio" (aus kon-vednâ), cobodlas "conjunctio, societas". + cymr. gwêdd "jugum".

got. ga-vidan verbinden, ahd. wëtan binden, anjochen, vgl. skr. vi-vadhá, vî-vadhá Schulterjoch.

## dê-vedo-n Ende s. dê, Privativpartikel.

## 2. vedô ich bringe, führe, heirathe, Perf. (ve)voda.

ir. fedim ich führe, bringe, do-fedim, Perf. Sg. 3 dofaid Fiacc. h. + cymr. ar-wedd "gerere", ym-ar-wedd "se gerere", dyweddio heirathen. corn. dom-ethy B. M. 327 (aus to-embi-v°) = bret. dimiziff "g. soy marier, l. nubere".

zend. vâdhayêiti führen, heimführen. — lit. wedù ich leite, führe, heirathe; asl. veda "duco".

Vielleicht gehören hierzu ausser dem folgenden auch cymr. gwaddol "dos" (ξόνον, ξεόνον Brautgabe) und ir. uide Reise s. (p)odio- Reise unter 1. \*(p)ed gehen.

to-vessâko-s, (tovessiko-s) Anführer. abrit. Aimili[a]ni tovisaci (Hübner 159). ir. tóisech Führer. + cymr. tywysog "dux, princeps".

# to-vessu-s Führen, Führung.

ir. túus "principium". + cymr. tywys Leitung, Führung (Pughe).

Vgl. lit. westų, Supinum.

#### (vadû), vadujâ Schwiegertochter.

cymr. gwaudd "nurus". corn. voc. guhit (gl. nurus). bret. gouhez. "bru".

skr. vadhű Braut, junge Frau, Schwiegertochter.

Der Vocalismus der britischen Wörter ist mir dunkel.

\*vod- heimführen, heirathen.

ir. in-botha, "nuptias", in-bodugud "nubere", in-bothigetar "nubunt". Vgl. lit. wádas Führer, wadżóti umherführen, asl. voditi "ducere", voždĭ "dux" (B.).

- 1. \*ven verletzen, verwunden s. \*vâ, \*ven dass.
- 2. \*ven sich freuen, lieben.

cymr. gwên, F. "risus, subrisio, arrisio" = abret. uuen in Ho-uuen (Grundform Su-venâ).

Vgl. skr. vanóti lieben, erlangen, vánas Verlangen, Lieblichkeit, lat. Věnus, got. un-vunands betrübt, ahd. wunnja Erquickung, Freude, Lust, Wonne und das folgende.

venjâ Verwandtschaft.

ir. fine Verwandtschaft, Familie, Stamm, fin-galach "parricidalis", coi-bnes (aus \* con-venestu-) "affinitas". + cymr. Gwynedd Nordwales. abret. co-guenou (gl. indegena; Grundform ko-venvo-).

Vgl. ahd. wini, ags. vine Freund, Geliebter, Gatte, an. vinr Freund.

vento- Wind s. \*vê, \*ven wehen.

vennâlo- Schwalbe s. vannello- dass.

vemmâni- (vembâni-?) Meergras.

ir. femmuin, femmnach Meergras. + cymr. gwymon M. Hiervon franz. goemon.

(\*vejə winden, weben.)

veiti- Sehne.

ir. féith (gl. fibra), féthaide, Beiwort des Wagens LU. 105b. + cymr. gwden "vinculum, ligamen, virga contorta". corn. guiden (gl. cutulus, d. i. circulus).

zend. vaêti Weide. — gr. ἀτέα dass., Εἰτέα, Name eines attischen Demos. — ahd. wîda (Stamm vîþjâ) dass. Vgl. lat. vîtis, ahd. wid Reiserstrick, lit. výtis Weidenruthe, asl. vitĭ "res torta", sowie skr. váyati weben, flechten, Part. uta, lat. vieo, lit. wejù ich drehe, winde, Infin. wýti, asl. viti winden.

veiman- Kette.

ir. fiamh .i. slabrad, Kette. lat. vîmen.

veiro- umgebogen, schief, quer.

ir. fiar schief. + cymr. gŵyr "recurvus, limus", gŵyro "curvare". bret. goar, gwar "courbe, doux, humble".

ahd. wiara Gold- oder Silberdraht, ags. vîr Metalldraht, an. vírr dass. (entlehnt?).

Mit den obigen neukelt. Wörtern verbindet Diefenbach Gall. viria (oder viriola) "armilla".

vejâ Zweig.

ir. fé Ruthe (von Espenholz?), welche zum Abmessen eines Grabes dient, .i. flesc Corm. Gl., s. auch O'Cl. s. v. skr. vayã Zweig, Ast.

vittâ Ader.

corn. guid- leg. guith- (gl. vena). acymr. guithennou (gl. venae); ncymr. gwythen, gwythïen. lat. vitta.

vejô ich zäune ein, hege ein.

ir. imm-a-feithe (gl. sepiri) Ml. 110<sup>a</sup> 7 d. h. ,,quod saepiri consuerat", imbithe (gl. circumseptus) Ml. 128<sup>a</sup> 9 = \*imb-fithe.

Vgl. got. -vaddjus Wall, Mauer, ags. vag Wand, an. veggr dass. (B.) und skr. vyâ sich bergen, hüllen in.

vér, vero-, Präposition und Präfix, über s. vo, Präposition und Präfix, unter.

veraô ich regne.

ir. feraim ich giesse, gebe, ni fera, ferais, ferath (Grundform verâto-) "humor". + cymr. gweren "liquamen".

Vgl. lat. ûrîna, ûrînâri untertauchen, ags. vär Meer, an. úr Feuchtigkeit, feiner Regen, skr. vâr, väri Wasser, zend. vâra Regen, vâreñti es regnet, gr. οὐρον Harn.

Hierher ir. broen Tropfen, Regen (aus \*vroen-, \*veróenâ?) und cymr. gwirod "potus", corn. gwiras (aus vêrât-).

# \*verə umschliessen, wahren.

ir. ferann (Grundform veranno-) Land (gl. ager) (= cymr. grwnn M. "porca, lira, striga terrae aratae", Pl. gryniau?), ferenn Strumpfband (Grundform verenno-), fern Schild (Grundform verno-), fert (Grundform verto-) Grabhügel, fertae (Grundform vertaiâ) dass.

Vgl. skr. varaņá Wall, Damm = zend. varena Bedeckung, skr. vṛṇoti verhüllen, umschliessen, wehren, gr. ἔρυσθαι bewahren, retten, schirmen, lit. wérti auf- oder zuthun, asl. vrêti "claudere" und das folgende.

Ir, fern Schild ist vielleicht = gr. δινός Haut, Schild.

S. vêro-s wahr.

vertrâ Schutzwehr. cymr. gwerthyr F. Festung.

skr. vártra N. Deich.

Abrit. Verterae in Westmoreland ist vielleicht der latinisierte Plural dieses Wortes.

vâro-s Held.

cymr. gwawr "heros".

skr. vâra-ka Zurückhalter, Abwehrer, vgl. gr.  $\mathring{\eta}\varrho\alpha\nu\sigma$  Beschützer, Beherrscher.

varto- Bedeckung, Kleid.

acymr. guard (gl. flammeo), eiecentem guard (d. h. guarth). zend. varatha Schutzwehr, vgl. ahd. warta, nhd. Warte.

vorênâ, vorinni- Menge.

ir. foirenn, fairenn F., foirinn Abtheilung, Schaar. + acymr. guerin (gl. factio); ncymr. gwerin F. "viri, virorum multitudo, plebs". abret. guerin (gl. duas factiones); mbret. gueryn. Vgl. ags. vorn N. "numerus, multitudo, caterva, grex", skr. vrä Schaar, Trupp, vräta dass., zend. ûra Schaar, lit. worà lange Reihe von Gegenständen hintereinander.

vêro-s wahr.

gall. vêros in Dumno-co-vêros (Rc. I, 295, VI, 377). ir. fír wahr. + acymr. guir; neymr. gwir "verus". bret. guir. lat. vêrus. — as. ahd. wâr, nhd. wahr, vgl. ahd. wâri dass., got. tuz-vêrjan zweifeln und asl. vêra Glaube, zend. verenvaitê er glaubt. Zu \*verə umschliessen, wahren?

ko-vêro-s treu, gerecht s. ko-, Präfix.

vêrjâ Wahrheit.

ir. fíre Wahrheit. + cymr. gwiredd "veritas".

vêriâno-s wahrhaft, gerecht.

ir. firian gerecht. + cymr. gwirion "innocens, Antiquis; justus". corn. guirion (gl. verax). bret. gwirion.

vêriânjâ Wahrheit, Gerechtigkeit.

ir. fírinne Gerechtigkeit. + cymr. gwirionedd "veritas".

veru- weit.

gall. Veru-cloetius (vgl. gr. Εὐρυ-κλειτός, Εὐρυκλῆς). abrit. Veru-lamium, Verubium ἄκρον.

skr. urú weit, Compar. várîyas; zend. vouru- weit. — gr. εὐούς weit. Zweifelhaft, da die neueren kelt. Sprachen nichts vergleichbares enthalten.

\*verg wirken.

gall. vergo-bretos, verco-bretos höchste Behörde der Aeduer.

ir. do(f)airci "efficit, parat", fairged "faciebat" Book of Leinster S. 207a. + abret. guerg (gl. efficax), guirhter "énergie".

zend. verezyêiti thun, wirken. — gr. ὁξζειν thun, machen, εέργον Werk. — got. vaúrkjan ,,ξογάζεσθαι", ahd. wirkan, ags. veorcian, an. yrkja wirken, ahd. werah, ags. veorc, an. verk Werk.

"Le vergo-bretos . . . veut dire: célui dont le jugement (breta) est efficace . . . C'est un magistrat qui a la force pour faire exécuter ses jugements, tandis que les Druides de Gaules, comme les brithemain d'Irlande ne faisaient usage que de moyens moraux" (d'Arbois de Jubainville Études sur le droit celtique S. 108 N.).

Hierzu vermuthlich die gallischen Namen Vergilios (latinisiert Vergilius), Vergentum, Vergilia, Οὐεργιλία, Stadt in Spanien, und lat. Vergiliae die Pleiaden, sowie cymr. cy-warch Hanf, Flachs = abret. co-arch, vgl. ahd. werih in der Bedeutung "stuppa", Werg.

## vergâ Zorn.

ir. ferg Zorn.

Vgl. skr. ûrjä Kraftfülle, gr. ὀργή Leidenschaft, Zorn, lat. urgeo. Wahrscheinlich gehören hierzu gall. Οὐεργιούιος (d. i. vergivio-s) ωκεανός Ptol. "das stürmische Meer" und ir. fairge, foirge Meer (Grundform vorgiâ).

## \*vert drehen, wenden.

ir. ad-bartaigiur, ad-bartaigim "adversor" (wo b nur graphisch für v steht), foirsed eggen (aus \*vorssito- < vortito-), fersaid Keule (aus \*verssati- < verttati-). + cymr. gwerthyd "fusus" = corn. gurthit = abret. guirtitou (gl. fusis), mbret. Sg. guerzit (Grundform vertito-), cymr. gwarthaf M. "vertex, fastigium, summitas" (Grundform vartamo-). skr. vártate sich drehen, rollen, vartulâ Spinnwirtel. — gr. βρατάναν · τορύνην. Ἡλεῖοι Hes. — lat. vertere, vortere, vertex; osk. vorsum "plethron". — got. vaírþan, ahd. werdan, ags. veorðan werden, mhd. wirtel Spinnwirtel. — lit. wèrsti wenden, kehren, wàrstas Pfluggewende (Grundform vort-to-); asl. vrūtêti drehen, wenden, vrêteno "fusus", vrūsta "stadium" (aus \*vort-tâ).

#### vṛti- gegen.

ir. frith, frecre (aus \* vreti-gario-) "responsum". + cymr. gurth, heut gwrth, wrth "per, contra, retro, re-". corn. orth. bret. ouz. Vgl. lat. versus, an. -verðr (-urðr), engl. -wards, nhd. -wärts.

Im Irischen entspricht frith als vortonige Form friss aus vrt+tu-.

#### verto- Werth.

cymr. gwerth M., pretium", gwerthawr pretiosus". acorn. gwerth in Fick, indogerm. Wörterbuch. 4. Aufl. 2. Theil.

Wur-wærth-lon; mcorn. gwerthe "vendere", gorthye. abret. enep-uuert == cymr. gwyneb-warth (ir. lóg einig); mbret. guerzaff "vendre". got. vaírþs, ahd. wërd, ags. veorð, an. verðr werth. Vgl. mhd. war Wahre.

Lit. wèrtas, lett. wêrts, apreuss. werts werth scheinen aus dem Deutschen zu stammen (B.).

vertrâ Schutzwehr s. \*verə umschliessen, wahren.

verdô ich sage.

ir. for, ol "inquit", Pl. fordat, ordat "inquiunt" LU. 85b, 89b, oldat LU. 110a.

Vgl. lat. verbum, umbr. verfale "formula" (Bréal), got. vaúrd, ahd. wort, ags. vord, engl. word, an. orð Wort, lit. wàrdas Name und gr.  $\epsilon \ell \rho \omega$ ,  $\epsilon \epsilon \rho \omega$  ich sage,  $\epsilon \rho \eta \tau \delta s$  gesprochen.

verbå Bläschen.

ir. ferb F. Hitzblatter, Finne. + abret. guerp "stigmate"; mbret. guerbl F. "bubon". Vgl. lat. värus? (B.)

- 1. verno-s gut s. vér, vero- über.
- 2. verno- die Erle.

gall. Verno-dubrum "Erlenwasser" (jetzt Verdouble), Verno-sole, vgl. franz. verne Erle.

ir.fern Erle, fernog (gl. alnus). + cymr. gwern "alnus". corn. gwern-en (gl. alnus). abret. uuern in Pul-uuerno, Pen-uuernet; mbret. guernenn. gr. ἔρνια wilde Feigen (? B.).

verno-magos- Erlenfeld.

gall. Verno-magus. ir. Fern-mag.

#### 3. verno- Mast.

ir. fern siuil Mast. + corn. guern (gl. malus). bret. guern ,,mât". verno- aus ver(p)no-, vgl. gr. φαπίς Ruthe, φόπαλον Keule? (B.).

vermo-s dunkel.

cymr. gwrm "niger, nigricans, infuscus". abret. uurm dass. Vgl. apreuss. wormyan, urminan roth (B.).

\*vers sich erheben.

ir. ferr besser, ursprünglich "das Obere" (Grundform versos-).

Vgl. skr. vísan männlich, gewaltig, gross, vársíyas, vársistha höher, höchst, vársman Höhe, gr. Folov Bergspitze, Vorgebirge, lat. verrûca, as. wrisilîk riesig, ahd. riso, an. risi Riese, lit. wirszùs das Obere, asl. vrüchŭ "cacumen".

Vielleicht ist auch der gall. Mannsname Verso-s in Ουερσικνος mit skr. vṛṣan u. s. w. verwandt.

varsos- Säule, Pfeiler.

ir. farr Säule, Pfeiler, .i. colbha leptha O'Don. Supp., N. Pl. fairre Fís Maic Conglinne 37. 22. + cymr. gwarr "cervix, occipitium". Begrifflich vgl. lat. columna: celsus.

## 1. \*vel trügen, schädigen.

ir. feal .i. olc O'Cl. (Grundform velo-), fell (Grundform velno-) Falschheit, Betrüglichkeit, foil (Grundform voli-s) listig S.R. 1179, 3345, foile (Grundform voliâ) Listigkeit, ro fellus fair BB. 481 b 5. + cymr. gwall "defectus, indigentia" (Grundform vallo-). corn. gal (für gwal?) 1. "malus", 2. "malum", dre wal D. 1180. bret. gwall 1. "mauvais", 2. "mal".

Man kann daran denken \*vel aus u(p)el zu erklären, vgl. got. ubils übel, schlecht, ags. yfel, engl. evil, aber richtiger erscheint doch der Vergleich mit lit. ap-wilti täuschen, lett. wifát betrügerisch locken, verführen, apreuss. pro-wela sie verriethen, an. vél Betrug, List, gr. oùlos verderblich, skr. víthâ zufällig, vergebens, unwahr, zend. vareta Irre.

Aus vello-, velno- (> ir. fell) stammen vielleicht it. fello, afranz. fel, franz. félon, félonie.

valni- (valsi-?) Nachlässigkeit.

ir. faill Nachlässigkeit, Mangel. + cymr. gwall, bret. goall.

## 2. \*vel drehen, umgeben.

velvô ich drehe, wende.

ir. fillim "flecto", in-ru-fill (gl. implicuit), folumain (Grundform volumani-) "volubilis". + cymr. olwyn "rota".

gr.  $\epsilon i \lambda \dot{v} \omega$  wälze, umhülle,  $\epsilon i \lambda \bar{v} \mu \alpha$  Einhüllung, Bedeckung. — lat. volvo, volûmen. — got. -valvjan, wälzen, valvisôn sich wälzen.

vali- oder voli- Umgebung, Bedeckung.

ir. foil .i. tech, mucc-foil "hara", trét-foil (tredoil) Viehhürde. + cymr. gwâl "stratum, recubitorium, lectus".

skr. váli- (ringsum laufende) Hautfalte, vgl. válate sich wenden, verbergen, valá Höhle, Decke, vâṭa Einzäunung.

Im Irischen ist vali- (> fail) vielleicht vertreten in dem Ausdruck i fail nahe bei.

vâlo- Wand, Mauer.

ir. fál Zaun, Gehege. + pictisch Gen. Sg. fahel "in loco qui ser-

mone Pictorum pean-fahel ("caput valli") dicitur" Beda Hist. Eccl. I, 12. cymr. guaul, gwawl "murus, vallum" Davies (der auch gwàl "murus" anführt). bret. gwal (Rc. III, 283).

Eine abrit. Form mit Il scheint in Lugu-vallio, heut Carlisle, Caerluel enthalten zu sein.

lat. vallum (aus \*vâlo-m).

Andere Sprösslinge von \*vel drehen, umgeben sind vermuthlich ir. fail (Grundform valek-s, fast = gr. ɛ̃λιξ Windung) Ring, Gen. falach, foil .i. tech, Haus (Grundform volek-), Gen. folach, felmae "saepes", corn. gwel Feld und mbret. goalenn "g. verge, l. virga" (Grundform valennâ).

#### vlanâ, vlano- Wolle.

ir. olann Wolle (Grundform vlanâ > ulanâ). + acymr. gulan, jetzt gwlân M. corn. gluan (gl. lana). bret. gloan "laine".

skr. űrnâ Wolle. — gr.  $\lambda \tilde{a} vos$ ,  $\lambda \tilde{\eta} vos$  dass. — lat. lâna. — got. vulla, an. ull, ags. vul, engl. wool, ahd. wolla Wolle. — lit. wìlna; asl. vlŭna dass.

Ir. lainner Schuhband stammt wie franz. lanière aus lat. lânaria.

## 3. \*vel wählen, wünschen.

#### vello- besser.

cymr. guell besser. corn. guell, Superl. guella. bret. guell, Superl. guellaf.

Vgl. skr. vṛṇâti erwählen, wünschen, lieber wollen, gr. ἐλέσθαι · θέλειν Hesych, lat. volo, vel, got. vaila wohl, gut, ahd. wela, wola, ags. an. vel, engl. well, got. viljan, ahd. wellan, ags. villan, engl. will, an. vilja, nhd. wollen, asl. velêti ,,jubere, velle", lit. wélyti wünschen, gönnen.

vello- aus veljo-, welches vielleicht in gall. Velio-casses steckt. Ebenso gall. allo- aus aljo-.

#### \*vellavo-.

gall. Vellauno-dunum, Cassi-vellaunus, Ver-cassi-vellaunus, Sego-vellauni, Vellavi. abrit. Vallaunius.

abret. uuallon in Cat-uuallon, Dre-uuallon u. s. w.

#### vļdā Gastmahl, Fest.

ir. fled F. Gastmahl, Fest. + acymr. guled (gl. pompae); cymr. gwlêdd "epulae, convivium".

Vgl. gr. ἔλδομαι ich verlange und begrifflich εἰλαπίνη Festschmaus: ἔλπομαι ich hoffe (lat. voluptas), ahd. welo u. a. Wohlleben, md. welede Wohlbehagen.

#### velô ich sehe.

ir. filis .i. seallais ,,vidit".

Vgl. an. völva "a prophetess, sibyl, wise woman" (B.) und das folgende.

velet- Seher, Dichter.

ir. fili Dichter, Weiser, Gen. filed. + mcymr. gwelet (Grundform veleto-) "videre, intueri, cernere, aspicere". bret. guelet "la vue". Vgl. Veleda Tac. Germ. VIII, Name einer brukterischen Wahrsagerin (B.).

Eine Ableitung von velô ich sehe ist auch das britische (abret.?) guelch (gl. aspectum) Harl. 2719, fo. 13a 2.

velti- Gras.

cymr. gwellt Gras. corn. gwels. abret. guelt "herbe, paille", i gueltiocion (gl. in fenosa).

Vgl. lit. waltis Haferrispe, apreuss. wolti Aehre, nsl. vlat Aehre, Rispe (B.).

velto-s wild.

cymr. gwyllt "ferus indomitus, syluestris, agrestis". corn. gwyls. abret. gueld in gueld-enes (gl. insula indomita) Rc. XII, 411. Vgl. got. vilþeis, ahd. wildi, an. villr, ags. vilde, engl. nhd. wild.

\*vell drücken, kneifen.

cymr. guellaif "forceps, forfex". acorn. guillihim (gl. forceps). Vgl. gr. εἴλλω dränge, oder lat. vello.

velvô ich drehe, wende s. 2. \*vel drehen, umgeben.

1. \*ves sein, weilen.

vesu-, vêsu- gut.

gall. Bello-vesus (Liv. V, 34, 35), Sigo-vesus, Vesunna (Schutzgottheit der Petrucorii), Vesunnici, Vesubiani (Glück K.N. 5), Vesuavus, Vesumus C.I.L. V, 7854, 5002 und vielleicht Visu-rix, Visucios, Visurio Rc. III, 311.

ir. fíu würdig, gleich. + cymr. gwiw "dignus", nid-gwiw "non prodest". acorn. guiu in Guen-guiu. abret. uuiu in Aer-uuiu, Arth-uuiu, Gal-uuiu u. s. w., Uuiu-cant, Uuiu-homarch, Uuiu-tigern (vgl. Visu-rix).

skr. vásu gut, trefflich. — aillyr. Ves-clevesis. Vgl. gr.  $\xi \ddot{v} \varsigma$  gut, wacker, edel, got. iusiza besser.

vesti- Aufenthalt.

ir. feiss Bleiben, Rasten.

lat. vesti-bulum (?). — got. vists Wesen, Natur, ahd. wist Aufenthalt, Wesen, an. vist Aufenthalt.

vosso- Bleiben, Ruhen.

ir. foss Bleiben, Ruhe, Dat. Sg. fuss, ar-a-ossa (gl. manet) Ml. 134<sup>d</sup> 7, tas (aus to-vass-) .i. comhnaidhe O'Cl. + cymr. ar-os bleiben, warten.

Vgl. skr. vástu Stätte, gr. εάστυ Stadt. (Lautlich lässt sich auch skr. upá-stha Schooss vergleichen [B.]).

vasso-s Untergebner.

gall. vassos Bursche, Dago-vassus, Vasso-rix, Vasso, Vassio. ir. foss Diener. + cymr. corn. guas, Guassauc, Con-guas, Drut-guas. abret. uuas in Uuas-bidoe, Cun-uuas, Pen-uuas u. s. w.; mbret. goas "serf", Lan-vas, Vassec, Vasoc (Rc. VIII, 74), Pen-gwas, gwaz, goaz der Mann im Gegensatz zum Weibe. gr. εαστός Bürger, Mitbürger.

# (2. \*ves aufleuchten.)

vâsri- der anbrechende Tag.

ir. fáir Sonnenaufgang. + cymr. gwawr "aurora" (Davies). skr. vâsará, Fem. vâsarí früh erscheinend, morgendlich. Vgl. zend. vanri Frühling, gr. ἔαρ dass., lat. vêr, lit. wasarà Sommer, skr. usrá morgendlich, lit. auszrà Morgenröthe, skr. uṣás dass., gr. ἕως dass., lat. aurôra, skr. uccháti hell werden und das folgende.

# \*vesanto- Frühling.

acymr. guiannuin (gl. vere); ncymr. y gwanŵyn. corn. guaintoin (gl. ver). Grundform vesanteino.

skr. vasantá Frühling, vgl. asl. vesna dass.

\*vesô ich esse, Perf. Sg. 1 vevosa.

ir. dofeotar (= to-vevosontor) sie assen LL. 291b. ved. vas essen (K. Zs. XXVII, 216. 260) essen; zend. vâçtra Futter, Weide. Vgl. lat. vescor.

vesti- Essen.

ir. feis Essen, Acc. Sg. fri feis Saltair na Rann 1563, 1571. + cymr. gwêst Schmaus, dir-west Fasten; acymr. diruestiat (gl. ieiunam). as. wist (Gen. wisses) Speise, an. vist dass.

# vesqero- Abend.

ir. fescor Abend. + cymr. ucher (aus \*uksero-, \*usqero-). corn. gurthuher (gl. vesperum).

gr. ἐσπέρος Abend. — lat. vesper. Zusammenhang mit lit. wákara-s, asl. večerŭ Abend ist sehr zweifelhaft.

Ir. espar-tain aus lat. vespertinus, corn. gwesper, bret. gousper aus lat. vesperae entlehnt.

- 1. vesti- Aufenthalt s. 1. \*ves sein, weilen.
- 2. vesti- Essen s. \*vesô ich esse.

vessi-s (einjährige) Sau s. \*vet-, \*vetos- Jahr.

### vikô ich kämpfe.

ir. fichim ich kämpfe, Perf. Sg. 3 fich LU. 133a, Pl. 1 fichimmir LU. 133b, do-feich kämpft Wb. 6b.

lat. vinco; umbr. vincter "vincitur". — got. veihan kämpfen, streiten, ahd. wîhan, ags. vigian kämpfen. — lit. weikti machen, thun, apweikiù ich bezwinge; asl. vêkŭ Kraft, Lebensalter.

Hierzu gehören vermuthlich auch die gallischen Namen auf -vix, Pl. -vices (s. vîko-s, vîku-s Dorf), ir. fích Kampf, Fehde und der Mannsname Fiachra, sowie acymr. guichr "effera", guichir "effrenus", jetzt gwychr, und cymr. gwych "fortis, strenuus" (aus vikko-s, vik-nó-s).

# viktâ Kampf.

ir. fecht Kriegszug. + acymr. guith in or-guith-laun tal (gl. fronte duelli). abret. uueith, uueth in Uneitnoc, Uuethenoc, Uuethien, Gueth Ronan.

### vîko-s, vîku-s Dorf.

gall. und abrit. vîko-s in Borco-vicus, Lato-vîci, Cambo-vicenses.

ir. fích "vicus", Gen. fícha (u-Stamm). + acorn. wich (Domesday); ncorn. Gweek, Gweeg. bret. guik.

lat. vîcus. Vgl. got. vēihs, Gen. veihsis, Flecken, lit. wész-pats Herr, asl. vĭsĭ "praedium", skr. veçá Haus, viç Niederlassung, Gemeinde, gr. folzos Haus, tolxá-fixes ( $\Delta \omega oless)$ .

Die obigen kelt. Wörter sind ebenso wie ahd. wich, as. wic, ags. vic Wohnstätte wahrscheinlich aus lat. vicus entlehnt. Cymr. gwig, gwig-fa "lucus, nemus" (Davies) ist unklar.

Dem skr. viç, gr. (τριχά-) εικ pflegt man die gall. Namen Ἐλκεσο-ουιξ (Rc. IX, 31), Branno-vices, Eburo-vices, Lemo-vices, Ordo-vices, Virido-vix zur Seite zu stellen, aber z. B. Ἐλκεσο-ουιξ und Virido-vix machen dies zweifelhaft und empfehlen die Verbindung dieser Namen mit vikô ich kämpfe.

### vikņs, Gen. vikņtos, zwanzig.

ir. fiche, Gen. fichet. + cymr. uceint, ugain. corn. ugens, ugans, ugons. bret. ugent.

skr. viçatí zwanzig. — gr. εείκοσι, είκατι, ελκάς. — lat. vîgintî.

vittâ Ader s. \*vejə winden, weben.

vidâ Anblick, Ansehen, Form, \*vidion- Zeichen s. \*veid, \*vid sehen, wissen.

### vidu- Holz.

gall. vidu G.C. 53, Vidu-casses, Viducus. Vielleicht abrit. Vedo-mavi (Hübner 71).

ir. fid, Gen. feda, Baum, Holz, Wald und vielleicht der Flussname Ovidova Ptol. + cymr. guid, gwydd "arbusta, arbores, caules", Sg. gwydden, syb-wydd Föhre = corn. sib-uit (Grundform soqo-vidu, s. \*soqo-Harz). corn. guiden, col-viden Haselbaum. bret. gwezenn "arbre", Pl. guez.

ahd. witu Holz, an. viðr Holz, Baum, Wald, ags. vudu dass., engl. wood. Hängt vielleicht mit veido-s wild zusammen, wie lit. medinis wild, medżů'klė Jagd mit médis Baum (B.).

vidu-qeislâ (?) Brettkunst, Brettspiel.

ir. fídchell F. Schachspiel, clár fithchilli (Corca-laide 72). + cymr. gwyddbwyll "scruporum lusus", clawr y wyddbwyll "tabula latruncularia", gwerin y wyddbwyll "latrunculi".

vidu-bio-n Heckenmesser.

gall. (latinisiert) vidubium, woher prov. vezoig, franz. vouge Hippe.

ir. fidhbhae "falcastrum". + cymr. gwyddif Hippe, "a hedging-bill" Spurrell. acorn. uiidimm (gl. lignismus). abret. guedom (gl. bidubio).

Die Grundform der britischen Wörter ist unklar.

vidvâ Wittwe, vidvo-s Wittwer.

ir. fedb Wittwe. + cymr. gweddw Wittwer. corn. guedeu (gl. vidua). skr. vidhávâ Wittwe. - gr. ηίθεος Junggesell. - lat. vĭduus, vĭdua. - got. viduvô, ahd. wituwâ, ags. vuduve, engl. widow, nhd. Wittwe. - asl. vĭdova dass.

vindô ich finde, vindo-s weiss, Vindo-magos- Weissfeld s. \*veid, \*vid sehen, wissen.

viro-s Mann.

ir. fer Mann. + acymr. gur; ncymr. gwr. corn. gur. bret. gour. skr. vîrá Mann, Held, virâ-ṣáh Männer aufnehmend; zend. vîra dass. — lat. vĭr. — got. vaír, ahd. as. wër, ags. ver, an. verr Mann (Mensch, Ehemann). — lit. wýras, lett. wîrs Mann.

katu-viro-s Kriegsmann s. \*kat kämpfen. dego-viro-s tapfer s. dago-s gut.

su-viro-s edel, frei. ir. sóir, sóer frei, edel. skr. súvîra männlich, heldenhaft. virjó-s grün.

acymr. guird (gl. herbida), guird-glas (gl. salo, gl. sali resplendentis); ncymr. gwyrdd. corn. guirt (gl. viridis). bret. guezr. Vgl. lat. vĭreo, vĭridis, vĭror.

vivo-s verwelkt.

ir. feugud (gl. marcor; Grundform vivagatu-). + cymr. gwyw verwelkt. Vgl. lat. vietus, viesco, lit. wýsti welken.

vîso-s Gift s. \*veis fliessen.

vo, Präposition und Präfix, unter.

gall. vo in Vo-bergensis, Vo-glanni (Rc. III, 312), Vo-retovirius, Vo-solvia, \*vo-reidos (woher lat. veredus, paraveredus).

ir. fo, fu, faitsi Süd (aus vo-deksivo-), mit dê (w. m. s.) zu dú geworden. + cymr. guo-, go-, go-leu "lux, lucidus" (go-leuod "lumen", go-leuo "lucere") = corn. bret. gou-lou (Grundform vo-louk-s). corn. go- in go-zevell, gu-bennid (s. qenno-s Haupt), gueli Bett = cymr. gwe-ly, bret. guele 1. "lit", 2. "famille, tribu" (wie in Guele-Konmarho) (Grundform vo-legos-). abret. uuo-, guo, Wo-con (s. kuno-s hoch).

ved. úpa herzu, hinzu, über. — gr.  $\tilde{v}\pi o$ ,  $\tilde{v}\pi o$  unter, von. — lat. sub. — got. uf (ub-uh) unter, vgl. ahd. oba oben.

#### vo-ouno- Leibrock.

ir. fúan N. (gl. lacerna). + cymr. gŵn M. (contrahiert aus \*gwun), gynell.

Vgl. lat. sub-ûcula, ind-uo, ex-uo, lit. aunù ich bekleide die Füsse, asl. ob-uti "calceos induere", zend. aothra Schuh.

Engl. gown beruht auf dem cymr. Wort, mlat. gonna (ital. gonna, afranz. gone) auf gallisch \*vonna.

vo-kelô ich sorge mich, vo-kelo-s sorgfältig s. 1. kelô heben, sich regen, treiben, gehen.

vo-klijâ' Nord s. klijó-s "laevus" unter \*klei lehnen, neigen.

vo-gaiso-n Wurfspiess.

ir. fogae. + abret. guugoiuou (gl. spiculis .i. telis).

vo-gediâ Bitte, Gebet s. \*ged:god bitten. vo-tronkatu- Baden.

ir. fothrucud Bad. + mbret. gouzroncquet "baigner"

vo-damjô ich dulde, leide.

ir. fo-daimim ich ertrage. + acymr. guo-deimisauch (gl. passae i. e. sustulistis). bret. gouzaff "souffrir". Vgl. gr.  $\dot{\nu}\pi o\delta \omega \mu \acute{a}\omega$  ich unterwerfe, lat. sub-domâre.

\*vo-dê zu Boden setzen.

cymr. gwaddod "sedimentum liquorum" (Grundform vo-dâte-) = corn. Voc. guthot (gl. fer, leg. faex). Vgl. skr. upa-dhâtu u. a. ein untergeordneter Bestandtheil des Körpers, eine Secretion, gr. ὑπο-τιθέναι untersetzen, zu Grunde legen.

(\*vo-berô ich trage hinab.)

ir. fo-bar Quelle. + cymr. go-fer M. "rivus e fonte manans" (Grundform vo-bero-s) = corn. guuer, Pl. goverov Mer. 1971, bret. gouer "ruisseau". gr.  $\dot{v}\pi o - \phi \dot{\epsilon} \varrho \epsilon v$  stromabwärts tragen,  $\chi \omega \varrho \dot{\iota} \alpha$   $\dot{v}\pi o \psi \dot{\epsilon} \varrho o v \tau \alpha$  schlüpfrige, abschüssige Gegenden, vgl. skr. upa-bhar herbeitragen, zend. upa-bar dass. (B.).

vo-nesô ich gehe unter s. \*nes wohnen, sich gesellen.

\*vo-men gedenken.

ir. foimtin Merken, Bemerken (aus vo-mentiôn-). + cymr. go-fynag "votum, spes, fiducia" (Grundform vo-menako-) = corn. go-venek Verlangen Mer. 2900, bret. goanac "espérance".

Vgl. skr. upa-mîmâmsâ das Bedenken, Besinnen, gr. ύπο-μιμνήσκειν erinnern (B.).

vo-retô ich laufe heran, Perf. vo-rerâta. ir. foi-rithim "succurro". + cymr. Perf. gwa-rawt. Hierzu voreto- in dem gallischen Namen Voreto-virios = abret. woret in Uuoret-cant, -car, -hael u. s. w., Cat-woret, Glen-uuoret u. s. w. und vielleicht ir. Acc. Pl. foirthiu "vada", cymr. go-red M. "a fishing weir".

vo-lauto-Reichthum, Gut s. \*lau gewinnen, geniessen.

\*vo-levô ich wasche über.

cymr. glaw, gwlaw M. "pluvia, imber" (Grundform.
vo-lavi-) = corn. glau (gl. pluuia), bret. glao.
lat. sub-lavo.

vo-lugô ich verberge.

ir. follugaim ich verberge. + bret. gueleiff "couvrir".

vo-skâto-, -tâ Schatten.

ir. foscad Schatten. + cymr. gwasgod F. "umbra, umbraculum". abret. Pl. guascotou (gl. umbras).

vo-stato-s fest.

ir. fossad fest, co-bsud "stabilis", an-bsud "mutabilis". + cymr. gwastad "planus, constans, aequus". bret. goustadic "mesuré, peu violent".

skr. upa-sthita herangetreten. — gr.  $\dot{v}\pi\dot{o}$ - $\sigma\tau\alpha\tau o\varsigma$  untergestellt.

vo-sternô ich breite aus.

ir. fo-sernaim ich breite aus, vgl. fo-sair Strohdecke (Grundform vo-steri-).

lat. sub-sternere unterbreiten, vgl. skr. upa-stárana Decke = zend. upa-çtarena.

to-vo-, Präfixverbindung, s. tó, Präposition u. s. w.

voino-s auf dem Rücken liegend, rückwärts gestreckt s. u/p/oino-s dass.

votajo-, votno- Grundlage, Boden.

ir. fotha M. Grund, Grundlage. + cymr. gwadn M. "basis, fundamentum, solea, planta pedis". corn. goden truit (gl. planta).

vér, vero- Präposition und Präfix, über.

gall. ver- in ver-tragus "ποδῶκυς", ver-nemetis und in mehreren Personennamen (Glück KN. 175): Ver-agri, Ver-cassi-vellaunus, Ver-cingetorix, Ver-cobius, Ver-com-bogius, Ver-iugo-dumnos.

ir. for, for. + acymr. guar, guor, gur in Gur-cant, Guor-tigirn; jetzt gor-. acorn. gur, wur, our in Gur-cant, Gurient = Wurient, Guruaret, Our-duythal, Our-dylyc; mcorn. war. abret. guor, uur, uuor, jetzt voar, oar.

skr. upári oben, nach oben, über. — gr.  $\dot{v}\pi\dot{\epsilon}\varrho$  ( $\dot{v}\pi\dot{\epsilon}\dot{\ell}\varrho$ ) über. — lat. s-uper. — got. ufar, ahd. ubar, ags. ofer, engl. over, an. yfir über. Ir. for-, wenn tonlos, aspiriert einen folgenden Consonanten (betont lässt es ihn unverändert) — z. B. for-chún "doceo" — und hat also einen auslautenden Vocal verloren. Da aus u(p)eri- ir. foir entstanden wäre, so ist das tonlose for- wohl in gall. vero-, viro-(Vero-mandui, Viro-dunum [jetzt Verdun], Viro-magus, Viro-conium) oder in gr.  $\dot{v}\pi\dot{\epsilon}\varrho\dot{\alpha}(-q\alpha vos)$  wiederzuerkennen.

Das ir. Verbalpräfix fort (foirt-be, fort-gillim) scheint aus ver und to zusammengesetzt zu sein. Dieselbe Verbindung ist vielleicht in Gildas' Vor-ti-pori (Voc. Sg.), Name des Königs der Demetae, anzunehmen.

ver-qenno-s Ende s. qenno-s Haupt.

Ver-gustus, Eigenname.

ir. Fergus, Gen. Fergosso. + cymr. Gurgust, Gwrwst, Grwst in Llan-rwst. abret. Uuorgost, Uurgost.

ver-tekton- Hülfe, Unterstützung. ir. fortacht Hülfe, Helfen, Acc. fortachtain. + cymr. gwrtaith (für \*gwr-thaith um die Lautfolge th—th zu vermeiden) "stercoratio, cultus, et quicquid agros facit feraces".

ver-dvorestu- Oberthür.

ir. fordorus Thür der äusseren Umwallung eines Hügels. + cymr. gwar-ddrws, aber gor-ddor,,πρόθυρον, ostiolum".

Vgl. gr. ὑπερθύριον Thürbalken, ahd. ubarturi "superliminare".

ver-mento- Neid.

ir. format "invidia", foirmtech (gl. invidus). + cymr. gorfynt M. Neid, gorfynnawg "invidus".

ver-mestâ (vor-mesti-) Bedrückung. ir. forbas Bedrückung, Belagerung, Pl. forbasa Laws I, 46, forbais, Pl. Acc. forbaisi Cogad Goedel 34, forfess fer Falga Rawl. B. 512, S. 117 b 2. + cymr. gormes "oppressio, vis, lues, plaga". abret. (w)ormest(a) Rc. V, 458. 459.

to-ver-, Präfixverbindung s. to-u\p\ermagiô unter \*magiô ich fördere.

verôvo-s vortrefflich.

cymr. goreu "optimus".

gr. ὑπερῷος (aus ὑπερώειος) oben befindlich.

verno-s gut.

ir. fern gut Corm.

lat. supernus.

Hierher der gall. Mannsname Vernus, Seruni filius (Rc. III, 311)?

voino-s auf dem Rückend liegend u. s. w. s. vo unter.

voilenno- Möwe.

ir. foilenn "alcedo". + cymr. gŵylan "fulica, gania cinerea, larus". corn. guilan (gl. alcedo). bret. goelann "ulula" (woher franz. goeland, engl. gull).

Verwandt mit bret. goelaff "pleurer" und engl. wail jammern, klagen?

vokmen- Lärm, Laut s. vakô ich sage.

\*vog- tönen.

ir. fogur Ton, Laut, Gen. foguir (Stamm voguro-).

Vgl. skr. vagnú Ton, Ruf, Zuruf, vagvaná schwatzhaft, gr. περι-κάγνυται schallt ringsum, got. vôpjan laut rufen, schreien, ahd. wuoffan wehklagen, jammern, engl. whoop für \*woop.

voglo- Harn s. 2. \*veg (: \*ug) netzen.

votajo-, votno- Grundlage, Boden s. vo unter.

\*vod heimführen, heirathen s. 2. vedô ich bringe, führe, heirathe.

vorênâ, vorinni- Menge s. \*verə umschliessen, wahren.

voles- (oder ähnlich) Wunde.

cymr. gweli M. "vulnus, plaga". corn. goly, Pl. golyow, goleow. bretgouly "plaie".

Vgl. skr. vraná Wunde, gr.  $o \mathring{v} \lambda \mathring{\eta}$  Narbe, lat. vul-nus.

voli- Umgebung, Bedeckung s. vali- dass.

volkô, volkiô ich befeuchte, wasche.

ir. folcaim ich wasche, bade, etir-folcai "interluit". + cymr. golchi, golchuryes "lotrix". bret. guelchi "lavare", golchet "lotus".

Vgl. lett. wa'lks feucht, wa'lka ein fliessendes Wässerchen, ein niedrig gelegner feuchter Ort (B.).

Lett. we'lgt waschen, asl. vlaga "humor" sind im Wurzelauslaut verschieden.

### vlkvu-s feucht.

ir. fliuch (gl. madidus), fliuchaigim (gl. lippio). + acymr. gulip (gl. liquidis, gl. liquefacta); ncymr. gwlyb "humidus, madidus, liquidus". corn. glibor (gl. humor). abret. ro-gulipias (gl. olivavit); mbret. gloeb "humide".

Man kann auch als Grundform vliqu-s annehmen und lat. liquidus, lîquor vergleichen.

### Volko-s, Volkâ, Volksname.

gall. (Catu-)volci, Volcae "ethnique general des Gaulois méditerranéens" (Re. III, 312), Volcatius, Volcius.

Ir. folg geschäftig, flink, lebhaft, womit Glück und Fick Volcae verglichen haben, findet sich in den Wörterbüchern von O'Connell und O'Reilly, ist aber nicht belegt.

Zu lit. wilkti, asl. vlêšti ziehen? Dann wären die Gallier als unruhiges Wandervolk so benannt.

# volgo- Vielheit, Mehrheit, Menge, Fülle.

ir. folc (aus \*folg): folc mór isind [f]ogomur, great abundance in the autumn" Annals of Ulster, 878. + cymr. gwala M., satietas, saturitas". bret. gwalc'h, abondance" (lc'h aus lg ist regelmässig). skr. várga Abtheilung, Gruppe (?). — lat. volgus.

# $vo\langle p\rangle$ ses- (oder $vos\langle p\rangle$ es-) Wespe.

corn. guhi-en (gl. vespa). bret. guohi (gl. fucos).

lat. vespa. — ahd. wafsa, wefsa, ags. väps, väsp, engl. wasp (mundartl. waps). — lit. wapsà Bremse, apreuss. wobse Wespe; asl. osa Wespe. Zu ahd. weban weben, gr.  $\dot{\nu}\phi\dot{\eta}$  das Weben?

Ir. foich (gl. vespa) KZ. 33, 275 ist entlehnt aus dem britischen.

vosso- Bleiben, Ruhn s. 1. \*ves sein, weilen.

vrti- gegen s. \*vert drehen, wenden.

# vrdjo-, vrdmu- Wurzel.

ir. frém Wurzel, mir. Nom. Pl. fréma, frémach .i. bunaiteach, zur Wurzel gehörig, ursprünglich O'Cl., sc. freumh, Gen. freumha. + cymr. gwreiddyn, Pl. gwraidd "radix, stirps". corn. grueiten (gl. radix). bret. gruizyenn "racine".

Vgl. gr. δίζα Wurzel, δάδαμνος junger Zweig, lat. râdix, got. vaúrts Wurzel, ahd. wurz Kraut, ags. vyrt "herba, olus, radix".

### vṛskâ Ast.

cymr. gwrysg, Sg. gwrysgen F. Ast.

skr. vrksá Baum, vgl. got. ga-vrisqan Frucht bringen, an. roskinn erwachsen.

vļkvu-s feucht s. volkô, volkiô ich befeuchte, wasche.

vļdā Gastmahl, Schmaus s. 3. \*vel wählen, wünschen.

### vrakkâ Frau.

ir. fracc .i. ben O'Dav. + cymr. gwrâch "anus", Pl. gwrachod. bret. groach "une vieille".

Cymr. gwraig, corn. gurehic "foemina" aus vrakī? Verwandt mit lat. virgo?

vrakkâ (vrakki-) Nadel (vorkelt. vragh-nâ', vragh-ní).

ir. frace .i. snathat O'Dav., fraig Sonde Laws II, 118. Vgl. gr. δάχις Rückgrat, δῆχος (δάχος) dornige Ruthe (B.).

vragi- Hürde.

ir. fraig Wand; gäl. fraigh Wand aus Flechtwerk, Dach.

Vgl. skr. vrajá Hürde, Stall, vrnákti wenden, drehen, gr. εἴονω ich schliesse ein.

vrastâ Regenschauer.

ir. frass F. Regen.

Vgl. skr. varṣá Regen, gr. εέοση Thau.

vrekâ Gurt.

cymr. gwreg-ys Gürtel. corn. grugus (gl. cingulum l. zona l. cinctorium). bret. gouris "ceinture".

Vgl. gr. δάκος (äol. βράκος) Fetzen, Stück (B.).

Das Verhältnis von ir. braiccin (gl. redimiculum) zu den obigen kelt. Wörtern ist unklar.

vrengô ich schreite, gehe, Perf. vevranga. ir. d-rebraing (aus \*to-vre-vrange?) er schritt, ging. skr. vrájati schreiten, gehen.

vroiko-s Heidekraut, Heide.

ir. froech (gl. brucus, Ir. Gl. 565), Gen. froich. + cymr. grûg M., "erice". corn. grig. nbret. (tréc.) groegon = ir. fraechán (Rc. VII, 316). gr. ἐρείχη Heidekraut (woher lat. ĕrîce). Vgl. nsl. vrês (aus \*versŭ) dass.

Spätlat. brucus und brugaria (Schuchardt) stammen aus dem Keltischen.

vlati-s Herrschaft, vlato-s Herr s. \*vala: \*vla mächtig sein.

vlanâ, vlano- Wolle s. 2. \*vel drehen, umgeben.

vleskâ Ruthe, Gerte.

ir. flesc F. Ruthe, Gerte.

vleskâ (vlskâ?) aus vledskâ, vgl. mhd. walt Wald, buschiger Ast, ags. veald Wald, Laubwerk, schweiz. wald die laubigen Aeste und Zweige eines Baumes und asl. vladĭ Haar.

Aus dem Keltischen franz. flèche (mit fl für vl wie in flanelle, Thurneysen KR. 601).

### S.

\*sa- s. se-, so-, \*sa-, demonstrativer Pronominalstamm.

\*sai mühen, versehren.

ir. sáith, sóeth, Gen. soetha Leid, Mühe, Krankheit (Stamm saitu-), sáithar, sáethar N. Mühe, Arbeit, Leid (Grundform saitro-n).

Vgl. lat. saevus, lett. sews, siws scharf, barsch, beissend, grausam, got. sáir, ahd. as. sêr Schmerz, ags. sâr Schmerz, Wunde, engl. sore.

saitlo- Menschenalter s. \*sê säen.

sa\p\iro-s erfahren, geschickt.

ir. sáir, sáer "artifex". + cymr. saer "architectus, artifex", saer coed "faber lignarius", saer maen "latomus" (vielleicht entlehnt aus dem Irischen).

Vgl. lat. sapio, sapiens und ags. sefa Sinn, Gemüth, ahd. int-sebjan bemerken, as. af-sebbian dass., falls diese german. Wörter nicht vielmehr zu ir. (Net-)semon (Mochuaroc ind ecna .i. Cronan mac Net-semon Anmerk. zu Félire 9. Febr., Mo-cuoroc maccu min [leg. Net-]semon, quem Romani doctorem totius mundi nominabant Würzburg. Codex Mp. th. f. 61) gehören, das auf urkelt. sebô, Gen. semnos beruhen kann (s. Semo).

In ni tat sóir huili oc saigid for sunu Wb. 12<sup>b</sup> "non omnes sunt periti disputandi de vocibus" zeigt sich das irische Wort in seiner ursprünglichen Bedeutung.

s\(\phi\)aki- Tropfen, Schweiss.

ir. sachilli (gl. saudaria i. e. sudaria).

Vgl. lit. spaka-s Tropfen, Pünktchen? gr.  $\psi \alpha \varkappa \dot{\alpha} \varsigma$  feiner Staubregen, Tropfen, Krümchen?

s\p\akto-s \u00fcberw\u00e4ltigt.

bret. faez "vaincu", faezaff "vaincre" = corn. fethe.

Vgl. lett. spéks Kraft, Stärke, skr. pîva(s)-sphâká von Fett strotzend? (B.).

1. sagô ich suche.

ir. saigim ich suche auf, s-Fut. Sg. 2 ni sáis.

lat. săgio, vgl. sâgus und got. as. sôkjan suchen, ahd. suochan, ags. sêkan, engl. to seek, to be-seech, an. sœkja.

Mir dunkel sind segait Ml. 66b 5 und segar Wb. 11 a.

2. sagô ich sage, spreche.

ir. saigim ich sage, spreche, ni saig "non affirmat" Ml. 131ª 4.

ahd. for-sahhan entsagen, verläugnen = engl. for-sake, got. sakan streiten, zanken, ahd. sachan streiten, zurechtweisen (B.).

sago-s, sago-n, sagulo-n Kriegsgewand.

gall. σάγος Diod. Sic. V, 33 (latinisiert), sagum Isid. Orig. XIX, 24, sagulum Caesar BG. V, 42.

Vgl. lat. segestre, lit. sagis Reisekleid der Litauerinnen, lett. sagscha Hülle, Decke der Frauen, sega leinene Decke, segene Decke, grosses Tuch, alter Mantel, segs Decke, segt decken, hüllen, bedecken, apreuss. saxtis Rinde (B.).

Ir. sái (gl. lacerna, tunica), cymr. sae, bret. sae sind sämmtlich aus dem spätlat. saia, seia (tunihha, Gloss. Cass.) entlehnt, auf dem auch franz. saie, engl. say, ital. saja u. s. w. beruhen.

sagro-s stark, gewaltig s. 2. \*seg halten, Stand halten.

satâ Same s. 2. \*sê säen.

# sâti- Sättigung.

ir. sáith "satietas".

lit. sótis Sättigung, Sattheit, vgl. gr.  $\dot{\alpha}'\mu\epsilon\nu\alpha\iota$  sich sättigen,  $\ddot{\alpha}\alpha\tau\sigma\varsigma$  unersättlich,  $\ddot{\alpha}\delta\eta\nu$  genug,  $\ddot{\alpha}\sigma\eta$  Uebersättigung, lat. sat, satis, satias, got. sôþ Sättigung, saþs, ahd. sat, nhd. satt, lit. sotùs sättigend.

Von sâti- abgeleitet ist \*satâko-s (\*satiko-s) satt > ir. sathach, sathech "satur". Ir. sásaim ich sättige (Präs. Ind. Act. Sg. 3 -sása) erinnert an gr.  $d\sigma d\omega$  ich übersättige, beruht aber wohl auf sâssaô < sât-tâô.

### satjâ Schwarm.

ir. saithe Schwarm. + cymr. haid F. "examen". bret. het guenan "essaim d'abeilles".

Zu gr. ἐταῖρος Gefährte, Genosse, wie ahd. truht Schaar, Trupp zu asl. drugŭ "amicus" (B.).

# sâtlâ Ferse.

ir. sál F. Ferse. + cymr. sawdl M. "talus, calx". bret. seuzl "talon".

### Sabrina Flussname.

abrit. Sabrina, englisiert Severn.

ir. Sabrann. + acymr. Habren; ncymr. Hafren.

Vorkelt. sam-rinâ? s. samani-.

san, N. des bestimmten Artikels, s. sendo-s, sendâ, san, bestimmter Artikel.

### sani-, sen- besonders.

ir. sain verschieden, besonders, besonders gut. + acymr. han (gl. alium), enbid (l. henbid; gl. residit); mcymr. han-wyf, hen-wyf "sum", han-wyt,

Fick, indogerm. Wörterbuch. 4. Aufl. 2. Theil.

hen-wyt "es" (G.C. <sup>2</sup> 573), o-han-afi, o-hon-afi "a me". mcorn. hembronk "deducet", hom-bronkyas "deduxit". mbret. ham-brouc "g. conduire, l. conducere".

Vgl. ved. sani-tús (-túr?) neben, ausser, gr.  $\alpha \nu \iota - \varsigma$  ohne und ved. sanu-tár weg, abseits, gr.  $\alpha \nu \iota \nu$  ohne, zend. hanare ohne, lat. sine, gr.  $\alpha \iota \iota \iota \nu$  ausser, ohne, abgesondert, anfränk. sundir sonder, ohne, ahd. suntar abgesondert, got. sundrô abgesondert.

In cymr. he-brwng "deducere", he-bryngiad "deductor", acorn. he-brenchiat Leiter, Führer erscheint ein Präfix von gleicher Bedeutung wie sen-, das wie die Nicht-Infection des folgenden Consonanten lehrt, einen auslautenden Consonanten, aber natürlich nicht n, verloren hat. Vielleicht steht es für \*sed- und ist mit lat. sêd, sêd-itio, umbr. seizu verbinden.

samani- Versammlung, samali- gleich s. se-, so-, \*sa-, demonstrativer Pronominalstamm.

#### samaski-s Färse.

ir. samaisc Färse. + bret. hanvesk "(vache) qui passe une année sans faire de veau, ou qui avorte", Pel. hanvesqener "vache sans lait et sans veau" Gr.

#### samo- Sommer.

ir. sam Sommer, sam-rad dass. + cymr. hâf M. "aestas". corn. haf (gl. estas). mbret. haff, jetzt hanv.

skr. sámâ F. Jahr, suṣáma gutes Jahr, zend. ham, hama Sommer, arm. am Jahr. Vgl. gr. ἡμέρα Tag, ahd. sumar Sommer.

# sâmo- (sâmiâ) Ruhe.

ir. sám, sáme Ruhe, sáim (Grundform sâmi-s) ruhig, mild.

Vielleicht mit der Grundbedeutung "Gleichmässigkeit" zu zend. hâma gleich, vollständig, asl. samŭ "ipse, solus, unus", as. sômi = an. sæmr ziemlich, passend (s. somo-s derselbe). Oder zu gr.  $\eta \mu \epsilon \rho \sigma s$  zahm,  $\eta \mu \epsilon \rho \sigma s$  mild? (B.)

# samtero- halb.

cymr. hanter in anter-metetic (gl. semiputata), jetzt hanner. corn. hanter halb D. 1401. bret. hanter; abret. hanter-toetic (gl. semigelatis i. e. semicelatis).

Vgl. skr. sâmi unvollständig, halb, gr.  $\eta\mu\iota$ - halb, lat. sêmi- dass., ahd. sâmi-, as. sâm- dass.

s $\langle p \rangle$ âro-n Gewaltthätigkeit, Beleidigung s. 1. \*s $\langle p \rangle$ er mit dem Fusse stossen.

sarno-s eilend (?).

gall. Sarnus, Flussname, jetzt Sarno.

skr. sarána laufend, vgl. sárati rasch laufen, fliessen, gr. doós Molken, lat. sĕrum.

#### 1. \*sal beschmutzen.

ir. sail (gl. labe; Nom. sal? N. Pl. inna sale Wb. 30d 14, Grundform salos-), salach (gl. sordidus, gl. libidinosus; Grundform salâko-s). + cymr. sâl "vilis", halawg "corruptus, contaminatus, pollutus, profanus". abret. haloc (gl. lugubri); nbret. saotr "ordure" (Grundform saltro-). Cymr. sâl aus dem franz. sale?

# salivâ Speichel.

ir. saile "saliva". + cymr. haliw M. Scheint aus lat. saliva entlehnt.

# salvo- schmutzig, Schmutz.

cymr. salw "vilis", salwedd (Grundform salvjâ) "vilitas". acorn. halou (gl. stercora).

ahd. salo dunkelfarbig, schmutzig, an. sölr gelb, ags. salovig schmutzfarbig, engl. sallow.

Franz. sale stammt aus dem Deutschen, cymr. salw, salwedd vielleicht aus dem Ags.

### 2. \*sal- Salz.

### salanno-s Salz.

ir. salann M. Salz. + cymr. halan.

Vgl. zunächst asl. slanŭ (aus \*solnŭ) salzig, gr. ἄλασιν (aus salṇ-), weiter gr. ἄλς Salz, Meer, lat. sâl (Gen. sălis), asl. solĭ Salz und das folgende.

Corn. haloin (haloinor [gl. salinator]), bret. holen "sel" beruhen auf salên-, cymr. heli Meer auf sales, bret. c'hoalen auf sval- (s. svalos- Meer).

Eine kürzere irische Form ist sal in sail-chithen (gl. salinarum) Ml. 77 · 4.

# saldi- Speck.

ir. saill (gesalzener) Speck.

Vgl. got. as. an. salt, ags. sealt, engl. salt, ahd. salz, nhd. Salz, lit. saldùs süss, asl. sladŭkŭ dass. (eigentl. gewürzig) und apreuss. saltan Speck.

Auf die ursprünglichere Bedeutung von saldi- weist das von ihm abgeleitete ir. saillim (gl. sallio).

### saliô ich springe.

ir. dofuislim (= to-fo-ess-salim) "labo, elabor", tarm-cho-sal Ueber-

tretung. Dazu ir. salt .i. léim Corm., soalt [.i. so-salt] .i. soileim .i. léim maith O'Cl. (Grundform salto-).

gr. άλλομαι ich springe. - lat. sălio. Vgl. lit. seleti schleichen.

Hierzu vielleicht gallo-lat. salmo Lachs und air selige (gl. testudo), nir. seilche Schnecke (Grundform selikiâ), vgl. apreuss. slayx Regenwurm, lit. slékas dass. (B.).

salik-s Weide, Gen. saliko-s.

ir. sail, Gen. sailech, salach, Laws I, 174 Weide. + acymr. helic-guid GC. 128; ncymr. helygen "salix", Pl. helyg. corn. heligen (gl. salix). bret. haleguenn "saule".

arkad. ἐλίχη Weide. — lat. salix. — ahd. salahâ, ags. sealh, engl. sallow, an. selja, nhd. Sal-weide.

Hierzu wahrscheinlich das gall. Dimin. Salicilla (Rc. 305), Vergil's saliunca (Ecl. V, 17) "valeriana celtica L." und abrit. Salici-duni (Rhŷs Lectures 282).

salivâ Speichel s. 1. \*sal beschmutzen.

saldi- Speck s. 2. \*sal- Salz.

salvo- schmutzig, Schmutz s. 1. \*sal beschmutzen.

sâvali-s, sûli-s Sonne.

ir. súil F. Auge ("le soleil est un oeil qui voit tout:  $\delta s$   $\pi \acute{a}v \vec{\tau}$   $\epsilon \phi o \rho \tilde{a}$ " Rc. III, 324, Anm. 3). + cymr. haul M., heul "sol". corn. heuul, houl. bret. heaul "soleil".

skr. sűrya Sonne (?), sûrí der Glänzende (?). — gr. ἥλιος (α΄λιος, ἀβέλιος) Sonne. — lat. sôl. — got. sauil, ags. sôl, an. sól Sonne. — lit. sáulė dass.

sasjo- (-â) eine Feldfrucht.

gall. Acc. (s)asiam Roggen, "secale Taurini sub Alpibus asiam vocant" Plin. H. N. XVIII, 40.

cymr. haidd M. "hordeum". bret. heiz "orge". skr. sasyá Feldfrucht; zend. hahya Getreide.

se-, so-, (\*sa-), demonstrativer Pronominalstamm.

ir. s (= se) er, selbst, infigiert: ni-s-gaibed "non eam capiebat", no-s-bered "eam portabat", ro-s-dánigestar dun co do-s-gnémi "dedit ea nobis ut faciamus ea, bona opera"; suffigiert in fri-ss, le-ss, tarai-s. — ir. sí, Nom. Sg. F., "ea" (urkelt. sê). + mcymr. s = ir. s in ny-s-gweleis "non vidi eum", a-s-kafo "eam deprehenderit", ny-s dylyy "id non meruisti", a-s-desko "eas didicerit"; cymr. hi F. (= ir. sí). corn. a-s-clewas "eas audivit", re-s-holhas "eos lavit", Fem. hy. bret. hi F. — ir. sía-t, Nom. Pl. "ei, eae" = cymr. hwy-nt (sía-, hwy- aus urkelt. sei). — ir. su, Acc. Pl. M., "eos" in impu (für imb-su) "circum eos", etarro (für etar-su) "inter eos" (urkelt. enter sôs).

se = as. ags. se der, sê, sei verhalten sich zu so-, gr.  $\delta$ , o $\ell$  wie got. pê, hvê (= lit. tů', ků') zu to-, qo-, got. (dag)ê (neben z. B. gr.  $[\vartheta \varepsilon]\tilde{\omega}\nu$ ) zu daga-. Solche Vocalverschiedenheiten beruhen auf den Accentverhältnissen der indogerm. Ursprache (B.).

Das nt (bez. t) von sía-t, hwy-nt scheint verbalen Ursprungs zu sein.

se-divos heute.

cymr. heddyw "hodie". corn. he-þeu (gl. hodie). bret. hi-ziu. skr. sadívas (sadyás) sogleich.

sendo-s M., sendâ F., san N., der bestimmte Artikel.

ir. (s)in, (s)ind, (s)a-n. + corn. an. bret. enn, en (Rc. III, 409), pagus en Fou; abret. ann-aor (gl. quandoquidem) = ir. inn-uair. Erinnert an  $\mathring{a}v\delta\alpha \cdot a\mathring{v}\tau\eta$ .  $K\mathring{v}\pi\varrho\iota\iota\iota$  Hesych., s. anda da, dort unter 1. an (B.).

\*sou-, demonstrativer Pronominalstamm.

ir. són "hoc" (Grundform souno-).

Vgl. skr. a-saú jener, zend. hâu dieser, gr. οδ-τος dieser, Fem. αυ-τη.

somo-s derselbe.

ir. som selbst.

skr. samá eben, gleich; zend. hama derselbe, der gleiche. — gr. όμός gleich, gemeinsam. — got. sama derselbe, ahd. sama ebenso. Vgl. aslav. samŭ "ipse, solus, unus" und urkelt. sâmo- Ruhe.

# samani- Versammlung, Zusammenhang.

ir. samain die Zeit des Festes von Tara, 1. November, cétamain, cét-samain (der erste Samain) der 1. Mai, lánamain (= lán-samain) Paar, lánamnas "coniugium, copulatio".

Vgl. skr. sámana Zusammentreffen, Festversammlung, Umarmung, asamaná sich trennend, uneben, got. samana zusammen, gemeinschaftlich, ahd. as. saman zusammen und gr.  $\ddot{\alpha}\mu\alpha$  zugleich,  $\ddot{\alpha}\mu\nu$ - $\delta\iota\varsigma$  zusammen, lat. simu-l, sowie das folgende.

Das eng verwandte ir. samud "congregatio" (Grundform samatu-) erinnert an ved. sumát zusammen, zugleich, got. samaþ zusammen.

In ir. sam-il-dánach " $\sigma \nu \mu \pi o \lambda \dot{\nu} \tau \epsilon \chi \nu o \varsigma$ " Re. XII, 123, sabhronna (aus sam-ronna) Ereann, F.M. A.D. 123 und in  $\Sigma \alpha \beta \varrho \iota \nu \alpha$  Ptol., jetzt Hafren, aus \*Samrina (= skr. \*sam-rîṇa zusammengespült?) steckt vielleicht das Präfix skr. sam, gr.  $\ddot{\alpha}$ -, asl. są-, lit. są'- zusammen.

samali- gleich.

ir. samail Bild, "simile", samlith "simul", amail und, wie cosmil "consimilis". + cymr. hafal "similis, par"; acymr. amal

(gl. ut). corn. haval, avel, bret. haual "semblable"; abret. hemel in Leu-hemel "Löwengleich".

Vgl. gr. ὁμαλός gleich, gleichmässig, lat. similis.

Mit lat. sı̃mitu deckt sich beinahe ir. sét "instar" Félire, Juni 15, aus smta.

### 1. \*sê zu Ende führen.

# seti- beendigt, lang.

ir. sith lang, gebraucht als Intensivpräfix, Compar. sithider, sithethir. + cymr. hyd "longitudo, usque ad". corn. hês. bret. het. Vgl. skr. áva-sita abgeschlossen, beendigt (Wurzel så, Präs. syati), lat. sêtius, an. síðr "long, hanging, less".

Der ir. Dat. Sg. sius (is-sius "in longitudine" Patr. h.) beruht auf einem Stamm sesso-, der aus setto- entstanden und mit obigem zu verbinden sein wird.

sêro-s lang, Compar. sêiôs, Superl. sêamo-s.

ir. sír lang, ewig, Compar. sía, Superl. síam 1). + cymr. hîr ,,longus, prolixus, Compar. hwy, Superl. hwyaf. corn. hir, bret. hir ,,long".

lat. sêrus, sêro. Vgl. skr. sâyá Abend.

# (2. \*sê säen, Präs. sêjô, Part. Perf. săto-.)

# saitlo- Menschenalter.

cymr. hoedl "aetas, vita, aevum, tempus, vitae", Gwynhoedl (s. u.). abret. hoetl, hoedl in Hoedl-monoc; mbret. hoazl; nbret. hoal. lat. saeculum, vgl. got. mana-sêps Welt.

Hierher vielleicht abrit. Vende-sêtli, Venni-setli = cymr. Gwynhoedl (Rhŷs Lectures 48, 366).

Ir. saegul ist aus dem Lat. entlehnt.

### satâ Same.

cymr. hâd "semen", Sg. haden F., hadu "sementare". corn. hâs. bret. hat "semence", hadaff "semer".

Vgl. lat. sătum sowie sero (sêvi), got. saian säen, ahd. sâjan, ags. sâvan, engl. sow, an. sá, lit. séti = asl. sêti dass. und gr.  $i\eta\mu\iota$  ich werfe.

\*seg säen.

ir. séimedh Same, Abkömmlinge (Grundform segmeto-). + cymr. hau "serere", heuodd "sevit".

Vgl. lat. sĕges.

<sup>1)</sup> is ed laithe as siam lium, Edinburgher Ms. XL, S. 40<sup>a</sup> = iss ed laithe as s[i]am limm LL. 249<sup>b</sup>.

sêlo-n Same.

ir. síl N. (gl. semen), Gen. síl (co saeraib síl Gáidil gairg). + cymr. hîl F. "suboles, proles".

lit. pa-sėlys Aus-, Beisaat (B.).

# s\(\partial\)p\(\hat{e}\ano-\text{, ein Blumenname.}

ir. sion "digitale". + acymr. fionou (gl. rosarum); ncymr. gruddiau ffion Rosenwangen. bret. foeonnenn "ligustrum".

sei\(p\)ato-s ein Sumpfvogel, Ente.

cymr. hwyad M., "anas". corn. hoet (gl. aneta). mbret. houat "canard"; nbret. ouad.

Zu md. sîfe sumpfige Bodenstelle? Sehr zweifelhaft (B.),

# \*seiq hinreichen.

ir. ro-síacht (t-Prät.) erreichte, kam an, contrahiert ríacht, componiert do-ríacht "vênit, peruênit".

Vgl. gr. εἴκω, ἵκω ich komme, ἴκανός hinreichend, lit. sékti wonach die Hand ausstrecken.

# Seiganâ, Sêgano-s, Flussname.

gall. Sêquana, Sequani (Rc. II, 275).

skr. secana Giessen, Ausgiessen, vgl. siñcáti ausgiessen, gr. λαμάς Feuchtigkeit.

Zweifelhaft. Die Erhaltung des q in dem gallischen Worte ist noch nicht erklärt.

### seigi-s Milch.

ir. séig Milch, ségamail milchreich.

Vgl. gr. ἐχώς Götterblut, Lymphe, Molken.

Bugge verbindet arm. ēg (Gen. igi, ēgi) Weib, ēg zavak Tochter, ,,παῖς θηλυτέρη".

# (\*seid ans Ziel bringen.)

cymr. haeddu "porrigere, assequi".

skr. sídhyati zum Ziel kommen. — gr. ἐθύς Angriff, ἐθύω dringe vor.

# s\p\eimi-s d\u00fcnn.

ir. séim "exilis, macer", séime Dünne, séimigud (aus s/p/eimigatu-) verdürren.

Vgl. gr. σπινός mager, skr. vi-spitá Bedrängniss (B.).

Thurneysen (KR. 78) verbindet spätlat. simare.

# 1. seqô, seqo-r ich folge, t-Prät. sekto.

ir. sechim, sechur "sequor", do-seich "persequitur", do-m-roi-sechtatar "mihi succurrerunt".

skr. sácate folgen. — gr.  $\tilde{\epsilon}\pi o\mu\alpha\iota$  ich folge. — lat. sequor. — lit. sèkti folgen.

Das ir. Verbalnomen sechem (aus \*seqemâ) F. Folgen, Befolgen ist fast = lit. sekmė Erfolg.

seqos, seqeso (folgend,) dazu, ausserdem.

ir. sech "praeter, ultra, supra, extra", sceo und. + acymr. hep (gl. sine), heibio "praeter", myned heibio "praeterire, transire". corn. heb. bret. hep "sans".

lat. sĕcus, Compar. sequius, sequester, vgl. skr. sácâ zusammen, mit = zend. haca weg von, aus, wegen.

ir. saich übel aus sagi-?

# 2. seqô ich sage, t-Prät. sekto.

ir. in-cho-sig (gl. significat), in-choisecht "significavit". + acymr. hepp "inquit".

gr.  $\xi \nu \nu \epsilon \pi \omega$  ich erzähle,  $\xi \nu \iota - \sigma \pi \epsilon$  er sagte, Fut.  $\xi \nu \iota - \sigma \pi \dot{\eta} \sigma \omega$ . — lat. inseque =  $\xi \nu \nu \epsilon \pi \epsilon$ , insexit "dixerit". — ahd. sagên, ags. secgan, engl. say, an. segja sagen. — lit. sakýti sagen.

# (\*ati-seqô ich antworte.)

ati-sqâ Antwort s. 2. ati- "re-", wieder-.

\*eni-seqô ich rede.

ir. insce F. Rede (Grundform eni-sqiâ).

S. o. gr.  $\check{\epsilon}\nu\iota$ - $\sigma\pi\epsilon$ , lat. in-seque und ahd. in-sagên, lit.  $\dot{\imath}$ -sak $\acute{y}$ ti.

kon-seqô ich weise zurecht s. ko-, Präfix.

kon-sqo- Zurechtweisen, Strafe.

ir. cosc, Gen. coisc Zurechtweisen. + cymr. cosp F., poena, punitio, supplicium".

sqetlo-n Erzählung, Nachricht.

ir. scél Erzählung, Geschichte, Nachricht. + cymr. chwedl, chweddl "fabula, rumor". corn. whethl. bret. quehezl (aus ko-sqetlo-n) "fama, narratio".

- 1. \*seg säen s. 2. \*sê dass.
- 2. \*seg halten, Stand halten.

sagedlâ Handhabe, Griff.

cymr. haeddel F. "stiva". mbret. haezl "manche de charrue". gr. ξχέτλη Pflugsterz.

sagro-s stark, gewaltig.

ogm. Netta-sagru, Sagarettos, Sagramni.

ir. sár, Intensivpräfix (sár-lúag sehr hoher Preis, sár-tol "libido"), Sáraid, Frauenname. + cymr. Haer, Frauenname, haer-llug "importunus", haeru "affirmare, asserere". bret. Haer-uuiu.

gr.  $\xi \chi \nu \rho \delta s$ ,  $\delta \chi \nu \rho \delta s$  fest, vgl. skr. sáhuri gewaltig, überlegen, siegreich, sáhati bewältigen, vermögen, gr.  $\xi \chi \omega$  ich habe, halte,  $\delta \chi \epsilon \dot{\nu} s$  Riegel und das folgende sowie cymr. hoel F. ,.clavus" (Grundform soglâ).

# sego- Gewalt, Sieg.

gall. Sego-bodium,  $\Sigma \epsilon \gamma o - \beta \varrho i \gamma \alpha$ ,  $\Sigma \epsilon \gamma o - \delta o v r o r$ , Sego-mâros, Sego-vax, Sego-vellauni, Sigo-vesus.

ahd. siga-lôs sieglos, an. sig Sieg, vgl. got. sigis, ahd. sigu, as. sigi-, ags. sige, an. sigr, nhd. Sieg, skr. sáhas Macht, Sieg, zend. hazanh Gewalt.

Hierzu vielleicht auch gall. σεγούσιαι (κύνες) Arr. Cyneg. C. 111, wenn diese Lesart richtig ist.

Ob dies Wort in den neukeltischen Sprachen vorkommt, ist zweifelhaft. — sedh Stärke Four Masters AD. 1568 kann Schreibfehler für segh sein. Ir. sab (aus \*sagvat?) gewaltig, Pl. sabaid, und semmann Niete (Grundform segsmen-) sind vielleicht wurzelhaft verwandt.

segno-, \*sogno- Schnur.

ir. sén Sprenkel, súanem (Grundform sognemon-) Seil, Tau. + cymr. hwynyn, hoenyn "pilus ex cauda equina vel bovina etc., pilus maius-culus, seta".

Vgl. lit. segù ich hefte, sagà Schleife o. dgl. zum Festlegen der Leinwand (B.).

seti- beendigt, lang s. 1. \*sê zu Ende führen.

### setro-s stark, kühn.

ir. sethar, seathar i. láidir O'Cl., "nomen do Dia" (Name für Gott) Corm. + cymr. hydr "audax, strenuus, fortis, magnanimus". abret. hitr, hedr, hidr, hird, herd "audacieux, vaillant"; mbret. hezr "hardi". Zu asl. chotêti "velle"? (B.).

# \*sed sitzen.

ir. seiss er sass LL. 108<sup>a</sup> 22, 108<sup>b</sup> 20, 109<sup>a</sup> b, 42. + cymr. sedd F. (Grundform sedâ) Sitz, gor-sedd "sedes, sedile" (= ir. for⟨s⟩ud), seddu sitzen, hedd M. Friede (Grundform sedo-). bret. sich "siége" (ch = š); mbret. a-sezaff "sedere", jetzt azeza.

skr. sádati, sĭdati sitzen, sich setzen; zend. hidhaiti dass. — gr. εζομαι ich setze mich, sitze, τζω ich setze. — lat. sĕdeo, sîdo. — got. sitan,

ahd. sizzan, an. sitja, engl. sit, nhd. sitzen. — lit. sedeti sitzen; asl sesti (Praes. seda) "considere".

Hierzu mit dem Ablaute o ir. suide (Grundform sodio-n) Sitz, Sitzen, suidim (Grundform sodeiô) ich sitze und suide F. "fuligo" (s. u.), mit a (aus Schwâ?) ir. do-saidi "sedes", remi-said "praesidet", mit â (aus ô? vgl. u. lit. sů'džei) ir. sáidim ich setze, sitze, in-sádaim "jacio", con-sádu "compono", mit ê ir. síd Friede (Grundform sêdos-).

(\*en-sed darin sitzen) s. en-sedo-n Kriegswagen unter en in.

(\*dê-sed müssig sitzen) s. dê-sedi-s "segnis, deses" unter dê, Privativpartikel.

sedo-n Sitz.

cymr. sedd, s. en-sedo-n Kriegswagen. an. set N. Sitz.

sedlo-n Sessel.

gall. caneco-sedlon.

lakon. έλλά · καθέδρα Hesych. — lat. sella. — got. sitls, ahd. sezal, nhd. Sessel.

(\* sesto- Sitz.)

⟨p⟩arei-sosto- Hintertheil des Schiffes s. ⟨p⟩arei- bei, vor, Ost-.

Wegen des lautlichen Verhältnisses von (p)areisosto- zu \*sesto- s. \*én-ôtoro- Eingeweide unter en in. Vielleicht ist statt \*sesto- (-sosto-) sesso- (-sosso-) anzusetzen, s. an. sess M. Sitz (B.).

sodjâ (sodjeklo-) Russ.

ir. suide F., Dat. Sg. o suidi (gl. fuligine). + cymr. huddygl m. "fuligo". bret. huzel "suie".

asl. sažda Russ, lit. sů'džéi, lett. sůdri dass. — ags. an. sót, engl. soot dass.

"Eine Glosse suia 'fuligo' hat Graff in das deutsche Wörterbuch aufgenommen" Diez 4, 682, s. v. suie.

se-divos heute s. se-, so-, \*sa-, demonstrativer Pronominal-stamm.

septn sieben.

ir. secht-n. + cymr. seith. corn. seyth. bret. seiz.

skr. saptán. — gr.  $\xi \pi \tau \acute{a}$ . — lat. septem. — got. ahd. sibun. — lit. septynì; asl. sedmĭ.

Anlautendes s (für h) in den brit. Sprachen ist bemerkenswerth; es

begegnet auch in cymr. sedd, sych. Vielleicht hielt es sich um die Lautfolge h-th, h-d, h-ch zu vermeiden.

(\*septəmo-s der siebente.)

septemakont- siebenzig.

ir. sechtmoga, Gen. sechtmogat.

gr. έβδομήχοντα. — lat. septuâginta.

septomato-s der siebente.

ir. sechtmad. + cymr. seithvet. corn. seithves. bret. seizved. Vgl. skr. saptamá, gr.  $\xi \beta \delta o \mu o \varsigma$ , lat. septimus.

Wegen der Bildung vgl. ir. dechmad u. s. w., s. dékn zehn.

sen- besonders s. sani-, sen- dass.

# \*s\p\en spinnen.

cymr. cy-ffiniden Spinne, Spinnengewebe (-ffin- aus -s $\langle p \rangle$ în-  $\langle -s\langle p \rangle$ ên-). bret. que-ffny, que-ffniden "araignée".

got. ahd. ags. spinnan, an. spinna, nhd. spinnen vgl. gr.  $\sigma\pi\acute{a}\omega$  ich ziehe.

#### sênâ Wetter.

ir. sín F. Wetter, Gen. síne, doinenn Unwetter (do-sînenn), soinenn schönes Wetter (so-sînenn). + cymr. hîn "tempestas, caelum triste vel clarum", hinon "sudum, serenum". mbret. hynon "clair".

# $s\langle p \rangle$ enio- Zitze.

ir. sine Zäpfchen, Zitze, Gen. síne, bó trí sine LL. 75 b = bó tri-phne LU. 77a.

lit. spėnýs Zäpfchen im Halse, Saugwarze, apreuss. spenis Zitze, vgl. ags. spana "ubera", mhd. span-varc Spanferkel, an. speni Brustwarze, ahd. spunne Mutterbrust und vielleicht \*s(p)en spinnen.

Mit -phne neben sine vgl. pherid neben seir, s. s(p)eret-.

### seno-s alt.

gall. Seno-condus, Seno-donna, Seno-gnatus, Seno-vir (Rc. III, 307). abrit. Seno-magli, Sene-magli (= cymr. Henfael).

ir. sen alt, Compar. siniu, Superl. sinem, sinser der älteste (Grundform senistero-s). + cymr. corn. hên. bret. hen. acorn. hínhám (gl. patricius; Superl.) = cymr. hynaf, bret. henaff "aîné".

skr. sána alt. — gr. «vo-s jährig, «vn der letzte Tag des Monats. — lat. senior, senex. — got. sinista der älteste, sincigs alt, ahd. siniscalh "famulorum senior", engl. seneschal, urnord. singôstêr der älteste. — lit. sénas alt.

Gall. Senones, Senonius, Senicco, Seneca scheinen auch hierher zu gehören. Seneca ist vielleicht mit skr. sanaká ehemalig, lat. senex, nord. singôstêr zu vereinigen.

seno-kastu- "historia" s. \*kans, \*kas sprechen, rühmen.

senâko-s, Eigenname. abrit. Senacus Rhŷs Lectures 211. ir. Senach. + abret. (H)enoc.

sénto-s Weg.

ir. sét Weg, Nom. Pl. seúit, seuit. + cymr. hynt. abret. hint in doguchintiliat (gl. inceduus), Hin-cant, Hin-hoiarn, Hin-uuallon; mbret. hent "voie, chemin". acorn. hent in Iud-hent, Hin(t)-comhal; mcorn. hins in cam-hinsic "injustus", eun-hinsic "justus".

got. sinþs Gang, Mal, ahd. sind Weg, Richtung, ags. síð Reise, Kriegszug, an. sinn Gang, vgl. got. sandjan, nhd. senden.

Als Ableitungen gehören hierher ir. sétig (Grundform sentikî) Genossin, Gattin, Gen. sétche, Dat. sétchi, und bret. hentez "prochain" (aus sentijo-).

sendo-s, sendâ, san, bestimmter Artikel s. se-, so-, \*sa-, demonstrativer Pronominalstamm.

semîno- (oder ähnlich) Röhre. ir. seimîn (gl. festula). Vgl. ahd. semida Binse, Schilfrohr.

Semô, Gen. Semonos.

gall. Σεμόνη· ἡρωίς Plutarch Amator. C. 25 (die Lesart ist zweifelhaft). air. Maccu-min Semon Würzburger MS., citiert Academy, 1. Sept. 1888, und KZ. 31, 205, Cronanus filius Neth-semonis Mart. Gorm. 9. Feb., Colgan Acta SS. = Cronan mac Neth seman Calendar of Donegal 9. Feb. lat. Semo Sancus (Preller Röm. Myth. 3 I, 91 u. s.)? Zweifelhaft. Grundform vielleicht Sebô, Gen. Semnos; s. sa(p)iro-s.

1. \*s\p\ear mit dem Fusse stossen.

ir. sírim ich suche (aus spêriô).

Vgl. ahd. spurjan, nhd. spüren, Denomin. von ahd. spor Spur, lat. sperno und skr. sphuráti schnellen, treten, zucken, lit. spirti mit dem Fuss stossen.

s\partin properties of same of the same of

ir. sár N. Beleidigung, Verletzung, sáraigim ich beleidige, verletze, beschimpfe, verachte, sárugud Beleidigung. + cymr. sarháu "contumelia afficere vel injuria", sarháad "contumelia, offensa, opprobrium, ignominia".

In sarhau (aus dem Irischen entlehnt?) ist vortoniges a verkürzt.

s\(\rangle\rangle\) eret- Knöchel am Fusse.

ir. seir Ferse, Acc. Dual. di pherid LU. 69a 29. + cymr. ffêr, talus, malleolus". mbret. fer in Fer-gant.

Vgl. gr. σφυρόν Knöchel, Ferse, apreuss. spertlan "Zehballen".

2.  $*s\langle p \rangle$ er:  $*s\langle p \rangle$ rei ausbreiten,  $s\langle p \rangle$ reijô,  $*s\langle p \rangle$ revô ich breite aus.

ir. sernim ich breite aus (Grundform s\(\rangle p\)ernô, wenn nicht sternô), Praet. Pass. Sg. 3 ro-sreth, Part. Fut. Pass. srethi.

Vgl. gr. σπείρω ich säe, verbreite, σπαρνός selten.

ir. sréim ich werfe (Grundform s $\langle p \rangle$ reijô), srédim dass. (Grundform-s $\langle p \rangle$ reidô).

Vgl. mhd. spræjen spritzen, stieben, språt Spritzen, Sprühen und auch ahd. spreitan spreiten.

cymr. ffrau "fluor, fluxus, profluvium" (Grundform s $\langle p \rangle$ revo-), ffreuo "fluere, effluere, profluere", ffrwst M. Hast (Grundform sprusto- $\langle$  sprudto-).

Vgl. ahd. spriu Spreu, lett. sprautis emporkommen, ahd. spriozan spriessen, got. sprautô schnell, lett. spraustis průjam sich davon machen.

sêro-s lang s. 1. \*sê zu Ende führen.

serkâ, serko- Liebe.

ir. serc F. Liebe, an-seirc unlieblich LL 111 a 6, de-serc, dearc "amor"; nir. déirc Almosen. + cymr. serch M. "amor, dilectio", serchog "amans", serchu "diligere". mbret. serch "concubinaire", Serchan. Wegen des anlautenden s im Cymrischen und Bretonischen s. septn sieben und serto-s unzüchtig.

### \*serg krank sein.

ir. serg Krankheit (Grundform sergo-), serg-lige Krankenlager (Grundform sergo-legio-).

lit. sergù ich bin krank, vgl. got. saúrga, ahd. as. sorga, ags. sorh, nhd. Sorge.

### serto-s unzüchtig.

cymr. serth "obscoenus", serthedd (Grundform sertijâ) "obscoenitas, obscoena locutio".

Vgl. an. sërda "stuprare", ags. serdan, mhd. serten geschlechtl. Umgang haben.

Wegen des anlautenden s s. o.

### \*sel nehmen.

ir. selaim ich nehme, selais a chlaideb assa intig er zog sein Schwert aus seiner Scheide LL. 176<sup>b</sup> 2, do-sellaim (Sg. 2 do-sella do-chotach, LU. 73<sup>b</sup> 14), enklit. tellaim ich nehme weg (Grundform to-selnaô).

gr.  $\delta \lambda \epsilon i \nu$  nehmen. — got. saljan darbringen, ahd. sellan, as. sellian, ags. sellan, engl. to sell, an. selja übergeben.

Hierher cymr. hail F. Freigebigkeit, Dienst (Grundform saljâ, vgl. ahd. fur-selî "proditio"), heilyn M. "promus" (Grundform seljeno-).

#### selvâ Besitz.

gall. (Julia) Lugu-selva "propriété, possession de Lugu-s, celle qui appartient a Lugus", vgl. Θεό-δουλος und Anse-deus (Rc. IX, 267). ir. selb F. Besitz (wo b nur graphische Bezeichnung des v ist). + cymr. helw M. Besitz.

sêlo-n Same s. 2. \*sê säen.

# selgå Jagd.

ir. selg F. Jagd. + acymr. in-helcha (gl. in uenando), helghati (gl. uenare); neymr. hel, hely, hela "venari, aucupari, vestigare". corn. helhia jagen, helhvar "venator". bret. em-olch (aus em-holch) "chasser". Hierzu wahrscheinlich der Stammname Selgovae, heut Solway.

# s\p\elg\(\hat{a}\) Milz.

ir. selg F. (gl. splen). + mbret. felch (g. rate, l. splen). skr. plîhán Milz; zend. çpereza dass. — gr. σπλήν dass., vgl. σπλάγχνα Eingeweide. — lat. lien. — asl. slêzena Milz.

selvâ Besitz s. \*sel nehmen.

# \*s\p\es hauchen.

Vielleicht cymr. ffûn (Grundform  $s\langle p \rangle osnâ?$ ) "halitus, anhelitus, spiritus". Vgl. gr.  $\sigma \pi \dot{\eta} \lambda \omega o \nu$  Höhle,  $\sigma \pi \dot{\epsilon} o \dot{\varsigma}$  dass., lat. spirâre.

Da sich der Anlaut sp (bez. sph) im Irischen bisweilen erhalten zu haben scheint (speil "pecus, grex" vgl. lat. spolium; speal, Gen. speile [Stamm spelâ] Sense, vgl. gr.  $\psi\alpha\lambda i$  Scheere; coin-speach Hornisse, wörtl. Hunde-Wespe, schott. speach F. Wespe [Stamm spekâ] vgl. gr.  $\sigma\psi\eta\xi$  Wespe), so kann vielleicht ir. paisd .i. spirad H. 3. 18, S. 666b, peist Corm. s. v. prull (aus pesti-  $\langle$  spesti-) mit ffûn verbunden werden. Dagegen hat cymr. ffïaidd Widerwille weder hiermit, noch mit got. speivan speien etwas zu thun, sondern ist abgeleitet von der Interjection ffi, ffei, welche selbst von engl. fie, nhd. pfui, franz. fi kaum getrennt werden kann.

Auch ir. paadh .i. tart, Durst H. 3. 18, S. 51 b (aus pasâtu- < spasâtu-?) gehört vielleicht hierher.

# seskâ Binsen, Riedgras.

ir. \*sesc, heut seisg Binsen. + cymr. hêsg, Sg. hesgen F. "carex"; acymr. sescann (gl. canna) Corm. (fehlerhaft für sescenn?). corn. heschen (gl. canna l. arundo). bret. hesq "lesche, l. carex".

seskâ aus sekskâ? Vgl. ags. secg Rohr, Schilf, Ried, engl. sedge und lat. secâre, asl. sêka ich schneide u. s. w.

\*sesto- Sitz s. \*sed sitzen.

sîno-s, (sînu-) Kette, Halsband.

ir. sín Corm., sion .i. idh no slabhradh O'Cl.

Vgl. skr. sétu Band, Fessel, gr. εμάς Riemen, εμονιά Brunnenseil, as. sîmo Strick, ahd. seil Seil, asl. silo "laqueus", sêtĭ "tendicula", lett. sînu ich binde, knüpfe u. s. w.

Verbindet man hiermit skr. sîmán Scheitel, Grenze und lit. séna Grenze, so lässt sich sîno-s mit letzterem unmittelbar vereinigen.

#### sindâ Fluss.

ir. sinnae Gen. Sg., der Shannon, Book of Armagh 11b 1.

Vgl. skr. síndhu F. Fluss, zend. hiñdu Indien.

sisqo-s trocken, dürr, unfruchtbar.

ir. sesc trocken, unfruchtbar, seisc, Pl. sesci unfruchtbare Kühe. + cymr. hysp, Fem. hesp "sterilis, lac non habens", hespin "ovis juvencula". bret. hesk "stérile", "quelques-uns prononcent hesp" Legonidec. Vgl. zend. hisku trocken, lat. siccus und skr. síkatâ Gries, Sand, zend. highnu trocken, gr. λοχνός dürr.

Zimmer (KZ. 24, 212) verbindet mit ir. sesc ir. sescen "palus" entsprechend dem begrifflichen Verhältniss von an. saurr Moor zu ags. seár trocken.

Wurzelhaft verwandt ist wohl ir. sic, jetzt sioc Frost (Grundform sikku-). Es erinnert an lit. sékis December (sonst saúsis oder grudis) (B.).

so- s. se-, so-, \*sa-, demonstrativer Pronominalstamm.

### soito-s Magie.

mcymr. hut, ncymr. hûd M., Pl. hudion "praestigiae, illusio". acorn. \*hut, hudol (gl. magus); mcorn. hus D. 2695, M. 3376. bret. hud M. "sorcellerie, enchantement".

an. seidr eine besondere Art der Zauberei, vgl. sída Zauberei treiben.
— lit. saitas Zeichendeuterei, saisti prophezeien.

### soimeno-Rahm.

cymr. hufen "cremor lactis".

gr. αἶμα Blut. — ahd. seim Honigseim, an. seimr Honigscheibe.

\*sou-, demonstrativer Pronominalstamm, s. se-, so-, \*sa-dass.

\*soqo- Harz.

cymr. syb-wydd Föhre. corn. sib-uit (gl. abies). Grundform soqo-vidu "Harz-Baum".

lit. sakaí Harz, lett. swakas, swekis dass.; asl. sokŭ "sucus". Auch gr.  $\partial\pi\delta\varsigma$  Saft?

Lat. sapinus (woher franz. sapin), mlat. sapus, sappus (woher mbret.

sap "sapin") aus einem gall. \*sapo-s (vorkelt. \*saqo-s) entlehnt? Nbret. saprenn, Pl. sapr, volksetymologisch aus \*sap-prenn. Ncorn. zaban aus franz. sapin.

\*sogno- Schnur s. segno- dass.

sodjâ (sodjeklo-) Russ s. \*sed sitzen.

somo-s derselbe s. se-, so-, \*sa-, demonstrativer Pronominal-stamm.

### sollos vollständig.

cymr. holl "omnis, totus, omnes". corn. hol. bret. holl "tout, toutes choses".

lat. sollus, osk. suluh "omnino", vgl. lat. salvus, skr. sárva jeder, ganz, zend. haurva all, ganz, gr. ὅλος unversehrt, ganz, got. sêls "ἀγαθός, χρηστός", ahd. as. sâlig, ags. sælîc seelig.

Nahe verwandt ist ir. slán (gl. salvus) aus səlâno-s und vielleicht gall. soldûrii Caes. B.G. III, 22 ("soldurios, quorum haec est condicio, ut omnibus in uita commodis una cum his fruantur, quorum se amicitiae dederint"; aus sol(1)do-virioi? vgl. lat. sŏlidus, sŏldus). — Cymr. swllt, abret. solt "fiscus" Re. IX, 272 scheinen aus lat. soldum entlehnt zu sein.

# 1. su- wohl, gut, Präfix.

gall. su- in Su-anetes, Su-ausia, Su-carios (-caria), Su-essiones, Su-obnedo u. s. w. (Glück KN. 48), Cata-su-alis. abrit. S[u]belino (Rhŷs Lectures 273). ir. su-, iso-, z. B. in 'súi (sói, sái) Gelehrter (aus su-vet-, s. vâto-Gedicht), suthe Gelehrsamkeit (Grundform su-vetiâ), sochraid .i. socharaid O'Don. Supp. (aus su-karajantes). + cymr. hy-, z. B. hy-wel ,,conspicuus' (Grundform su-velo-s), hy-gar = bret. he-gar "aimable". bret. ho-, z. B. Ho-uuel, Eu-ho-car, he-dro "mobile, changeant" (Grundform su-trogo-s, s. drogo-n Rad). skr. su- = zend. hu- gut, wohl.

su-qrutu-s schön.

ir. so-chruth "honestus, venustus". + cymr. hy-bryd "formosus".

su-kati-s "εὐμαχος".

ir. su-cait "deus belli", Patrick's erster Name, aus einem britischen Dialect entlehnt. + ncymr. hygad kriegerisch.

su-nerti-s fest, stark.

ir. so-nirt tapfer, stark. + cymr. hy-nerth mit Stärke begabt.

su-reti- beweglich.

ir. soi-rthiu (gl. expeditior). + cymr. hy-red geschickt im Laufen, leicht laufend.

su- $\langle p \rangle$ labri-s beredt s.  $\langle p \rangle$ labro- Sprechen.

su- $\langle p \rangle$ lâmo-s "εὔχει $\varrho$ " s.  $\langle p \rangle$ lâmâ Hand.

su-viro-s edel, frei s. viro-s Mann.

### 2. \*su drehen, kehren.

ir. sóim ich drehe, kehre (Grundform soviô), impóim (aus imb-sóim) ich drehe um, kehre um.

Vgl. lat. sŭcula Winde, Haspel? – Oder -soim aus sou $\langle p \rangle$ ô = lit. supù ich wiege, schaukele? (B.).

# 3. \*su auspressen.

ir. suth (Grundform sutu-) Milch, suth i. lacht, on tsuth i. on loimm Corm. s. v. uth.

skr. sunóti pressen. — gr. ὕει es regnet. Vgl. ahd. sou Saft.

# suknô (oder ähnlich) ich schöpfe, sauge.

acymr. dis-suncnetic (gl. exanclata); ncymr. sugn-dynu pumpen, sygnedydd, sugnar Pumpe, sugn "suctus, linctus", sugno "lactere, sugere", sugnfor (= sugn+mor), syrtes. bret. sunaff "sucer".

Vgl. lat. sûcus, ahd. ags. sûgan, an. súga (sjúga) saugen, lit. sûnkti abfliessen lassen, lett. súkt saugen, durchseihen. — Auch umbr. persuntro? (B.)

# sûgô ich sauge.

ir. súgim ich sauge.

lat. sûgere. — ags. sûcan saugen, engl. suck und ags. sûpan trinken, aufsaugen, ahd. sûfan trinken, saugen, schlürfen, an. súpa schlürfen, trinken.

sûgo- Saft.

ir. súg "sucus".

ahd. sûf Brühe, Suppe.

# su(p)ino-s rücklings.

ir. fóen "declinans, debilis, humilis", al-láma fóena ihre Hände schräge I.U. 17a 38. + bret. c'houen "à la renverse". lat. sŭpînus (?).

### sukku- Sau.

ir. socc-sail (gl. loligo); nir. suig (air. Acc. Sg. \*suice?) F. "a pig" O'Reilly. + cymr. hwch F. "sus, porcus". corn. hoch (gl. porcus), Fick, indogerm. Wörterbuch. 4. Aufl. 2. Theil.

mor-hoch (gl. delphinus) Meerschwein. bret. houc'h "porc", houch gwez (gl. aper).

Vgl. ags. sugu, holländ. zeug, nd. söge Sau und ferner skr. sû-kará Schwein, Eber, gr.  $\tilde{b}s$  Schwein, lat. sûs, ahd. sû, an. sýr Sau.

Engl. hog ist aus cymr. hwch oder corn. hoch entlehnt.

Ob ir. socc Schnauze, Pflugschar, cymr. swch dass., bret. souch "soc" mit den obigen keltischen Wörtern zu verbinden seien, ist zweifelhaft. Vielleicht sind sie aus lat. soccus (s. 2. soccus bei Ducange) entlehnt, oder mit ahd. seh Pflugschar, lat. secâre (s. o. seskâ) verwandt.

suknô ich schöpfe, sauge s. 3. su auspressen.

sûgo- Saft, sûgô ich sauge s. daselbst.

### sutu- Geburt, Frucht.

ir. suth Geburt, Frucht.

skr. sütu Schwangerschaft, Tracht, vgl. skr. sûte zeugen, gebären, zend. hunâmi ich gebäre, skr. sünu Sohn, gr. viós, got. sunus, asl. synŭ dass.  $su\langle p\rangle no$ -s Schlaf s.  $svo\langle p\rangle \delta$  ich schlafe.

# s\p\undo-s Pfahl.

ir. sonn Pfahl, Baum. + acymr. fonn, Pl. finn (gl. pila), fonnaul difrit (gl. fustuarium) MC.; ncymr. ffon F. "baculus, hasta".

Vgl. ahd. spioz Spiess, anord. spjót dass., vgl. spýta Holzpflock, Riegel.

### \*sunno-leuchtend.

ir. fursunnud M. Erleuchten (= fór-od-sunnud, sunnud aus sunnatu-s), forosnaim ich erleuchte (= for-ód-sunnaim, sunnaim aus sunnaô).

Vgl. got. sunna, sunnô, ahd. sunno, sunnâ, ags. sunne, engl. sun Sonne und zend. qéñg dass., gr.  $\tilde{\eta}\nu o\psi$  glänzend, funkelnd, welchem letzteren hinsichtlich der Wurzelsilbe vielleicht ir. fín in dem Namen Fín-snechta gleichsteht.

# surdo-s glänzend, hell.

ir. sord .i. glan, Bezeichnung einer Quelle. Vgl. lat. sĕrênus.

# surbo- 1. schmutzig, trübe, 2. Laster.

ir. sorb Corm., .i. locht no salach O'Cl., sorbaim ich beflecke.

Vgl. as. swerkan finster, traurig werden, ags. sveorcan dunkel werden, dunkel sein, nhd. Schwark plötzlich aufsteigende, finstere Wolke (B.).

— Oder für s\(\rangle\rangle\rught) urbo- und von lat. spurcus nur im Suffix verschieden?

sûli-s Sonne s. sâvali-s dass.

### srtâ Reihe.

ir. sreth F. Reihe, Pl. sretha. + acymr. frit in fonnaul di-frit (gl. fustuarium). abret. frit in di-co-frit "sans participation, sans partage".

Vgl. lat. sĕries, sowie sero, gr.  $\epsilon i \phi \omega$  ich reihe an einander, skr. sarat Schnur, an. sörvi Halsschmuck.

slgå Speer.

ir. sleg F, Dat. sleig Speer.

Vgl. skr. srjáti schleudern. — Oder für s $\langle p \rangle$ lgâ, vgl. gr.  $\sigma \varphi άλαξ$  Stechdorn,  $\sigma \varphi αλάσσω$  (aus  $\sigma \varphi αλαχjω$ ) ich steche, ritze (? B.).

sqalbâ Lücke, Kluft, Spalte s. \*sqel spalten.

sqeti- Erbrechen.

ir. sceith Erbrechen. + cymr. chwyd "vomitus", chwydu "vomere" bret. huedaff "vomir".

Vgl. gr. σπατίλη dünner Stuhlgang, ολσπώτη Schmutz der Schaafwolle (B.).

Hierzu cymr. chwydalenn Blase und abret. huital (gl. pabule, leg. papulae). Vgl. begrifflich lat. vomica: vomo.

sqetlo-n Erzählung, Nachricht s. 2. seqô ich sage.

sqendô ich springe, Perf. sesqonda.

ir. scendim ich springe, Perf. Sg. 3 sescaind, vgl. sceinm Sprung, sceinmnech hurtig. + cymr. cy-chwyn aufspringen, cychwyn haul "ortus solis".

skr. skándati schnellen, springen, Perf. caskanda. — lat. scando, descendo.

Zweifelhaft. Die cymr. Wörter weisen auf eine Grundform sqenô.

sqerto- (qerto-, qarto-) Theil.

ir. scert, (s)cert in tuai-scert Norden, des-cert der südliche Theil, cerdd Cuinn Amra Choluimb chille 130 = Leth Cuind, die nördliche Hälfte Irlands, Dat. Sg. hi ceirdd Chuind das. + cymr. parth M. "pars", o barth, do-sparth M. Classe, Abtheilung. corn. a-bard, a-barth bei Seite. bret. gu-parth "remotus", a-barz "dedans".

Zu gr. σπαράσσω zerreisse, zupfe, σπάραγμα abgebrochenes Stück? (B.) \*sqel spalten.

sgalbâ Lücke, Kluft, Spalte.

ir. scalp, Dat. Sg. scailp, Dat. Pl. scalpaibh Book of Lismore 159 2. Vgl. asl. sklabiti sę den Mund aufmachen, lächeln, čech. škleb Zähnefletschen und das folgende.

sqoltô ich spalte.

ir. scoiltim ich spalte. + corn. felja (i. e. felg'a). bret. faut "fissura", fauta "fendre" (aus spolt-).

Zu gr.  $\sigma_{\varkappa}\dot{\alpha}\lambda\lambda\omega$  ich behacke, alid. scellan zerschmettern, zerschlagen, an. skilja trennen, schneiden, lit. skélti spalten? Oder zu ahd. spaltan spalten (mit p < q).

In cymr. hôllt "fissura, rima", hollti und holli "findere" ist das anlautende h mir dunkel.

sqîttu-, sqittu- link.

nir. ciotan, ciotog die Linke, ciotach linkhändig. + cymr. chwith ,,sinister, laevus".

sqoltô ich spalte s. \*sqel spalten.

\*skâ beschatten.

skâto-s Schatten.

ir. scáth Schatten. + cymr. cy-sgod M. "umbra". corn. scod (gl. umbra). bret. squeut "ombre", goascotou "ombre", goasquet "abri".

Vgl. gr. σκότος Finsterniss, Dunkel, got. skadus, ahd. scato, ags. sceadu, engl. shadow, nhd. Schatten und gr. σκιά Schatten, skr. châyă dass. Die älteste Form der Wurzel ist skêj.

vo-skâto-, -tâ Schatten s. vo- unter.

skâlî, (skalî) Schatten.

ir. scáil Gespenst, Vorhang. + abret. e-sceilenn (gl. cortina) Vorhang. skak springen, eilen.

ir. der-scaigim ich unterscheide mich, zeichne mich aus (wörtl. ich springe hervor, scaigim aus skakiô), scén (aus skakno-) Schrecken, scuchaid dim weicht von mir (Praes. \*skukô), Perf. Sg. 3 scáich (scáig), "praeteriit", cum-scugud GC. 872, Pl. cum-scaigthi (gl. motus) Ml. 19a, s-Prät. ro-scuchsat LU. 25b.

Vgl. zend. (s)çac vorübergehen, an. skaga hervorragen, ahd. scehan eilen, lit. szókti springen, asl. skokŭ Sprung.

skatô ich lähme, verstümmele.

ir. scathaim F.M. 1504 ich lähme, verstümmele, scathad Verstümmelung A.L.C. 1435. 1450, 1461, 1503.

Vgl. gr. ἀ-σκηθής unverletzt, got. skaþjan schaden, ahd. scadôn dass., scado Schaden, ags. sceaða Feind, an. skaði Schaden, Verlust.

skâto-s Schatten s. \*skâ beschatten.

skabno- Terrasse.

ir. scamun "Latine scamnum O'Molloy 16, for-scamon H. 2. 16, Col. 372. + cymr. ysgafn "strues, acervus". abret. scamon in "Salina scamn(n)ouid", jetzt skaon, skanv "banc".

lat. scamnum, vgl. zend. fra-çciñbana Balken, Steg, çkemba Säule = skr. skambhá Stütze, Strebepfeiler, skabhnóti stützen, stemmen.

skamno- leicht.

ir. scaman "levis". + acymr. scammhegint (gl. levant); ncymr. ysgafn "levis". bret. skanv "léger".

Unmittelbar hierzu gehören die Wörter für "Lunge" (vgl. engl. the lights): ir. scaman, cymr. ysgyfaint "pulmones", corn. sceuens, bret. squeuent.

Zu an. skammr kurz, nicht weit, nicht lang, ahd. scam kurz? (B.).

skaraô ich trenne s. \*sker absondern, trennen.

skartô ich sondere ab, skarto-s Absonderung s. \*sker absondern, trennen.

skâlî (skalî) Schatten s. \*skâ beschatten.

#### skeito-, skeidâ Schulterblatt.

ir. sciath Schulterblatt (tre sciath n-éte LU. 44ª), Schwinge Ml. 39°, 21, 23 (Grundform skeito-). + cymr. ysgwydd F. "humerus". corn. scuid (gl. scapula), scuid-lien (gl. superhumerale). bret. scoaz "épaule". (Brit. Grundform skeidâ).

skeidâ verhält sich zu skeito-, wie skr. chinátti abschneiden, abhauen, gr.  $\sigma \chi i \zeta \omega$  ich spalte, lat. scindo, lit. skédżu ich schneide zu and. scêthan scheiden, womit skeidâ und skeito- vielleicht zusammenhangen.

#### skeito-s Schild.

ir. sciath M. Schild. + cymr. ysgwyd F.; acymr. scuit in Con-scuit Lib. Land. 189. abret. scoit "bouclier", scoet (in Hoiarn-scoet); mbret. scoet "écu".

Vgl. asl. štitŭ "scutum", apr. scaytan dass. — Lat. scûtum aus skoito-n? (B.).

### skeimâ, skeimi-s Schönheit.

ir. scíam F., scéim F. Schönheit.

Vgl. got. skeima Leuchte, as. ahd. scîmo, ags. scîma, an. skími Glanz.

### skêô ich schneide, skêeno- Messer.

ir. scían Messer (Grundform skêeno-). + cymr. ysgïen "culter, gladius". bret. squeiaff "couper".

skr. châ, Präs. chyati abschneiden; zend. vi-skâ entscheiden. — gr.  $\sigma\chi\dot{\alpha}\omega$  ( $\sigma\chi\dot{\alpha}\zeta\omega$ ) ich ritze, öffne.

# \*sker absondern, trennen.

### skaraô ich trenne.

ir. scaraim, a-scaraim, ta-scraim ich trenne, co-scaraim ich zerstöre, coscrad, coscar Zerstörung. Sieg. + cymr. ysgar "separare, dissociare".

Vgl. lit. skirti trennen, scheiden, ahd. ags. sceran, an. skera, nhd. scheren und das folgende.

Ir. scorim, scuirim ich spanne aus (urkelt. skoriô) bedeutete ur-

sprünglich vielleicht "ich mache auseinander" und liegt dann von scaraim nicht weit ab.

skartô ich sondere ab.

ir. diu-scartaim ich entferne. + cymr. ysgarthu "purgare", dyscarthu reinigen. bret. skarza "vider, nettoyer, ramoner".

skarto-s Absonderung.

ir. a-scartach "stuppa". + eymr. ysgarth Spülicht, Kehricht, ysgarthion "expurgamina", carth, Pl. carthion, "stupa, linistupa", carthen "purgatoria". bret. skarz "vide, net, nettoyé".

Vgl. skr. apa-skara Excremente(?), gr. σχώς Koth, lat. mûs-(s)cerda, ags. scearn, an. skarn Mist, Dreck.

eks-skarto- Werg s. eks, Präposition und Präfix.

skoro- Gehäge.

ir. scor Gehäge für abgespannte Thiere. + cymr. y-sgor F. Brustwehr, Bollwerk (Spurrell).

Vgl. ahd. scara Heeresabtheilung, an. skarað skjöldum "a row of shields (formed like a wall of shields)".

skîto-s müde.

ir. scíth müde, träge, e[s]-scith "impiger". + cymr. esgud "inpiger". mbret. escuyt "léger, alerte".

Vgl. russ. ščiryj klein, dürftig (B.).

Mcorn. squyth, squyth, squeyth, squeth, bret. skouîz, skuîz, welche Strachan (BB. XVII, 300) hiermit verbinden will, beruhen auf urkelt. skvîtto-s.

(skôto-s), skotto-s Herrscher, Besitzer.

gall. Scottos, Scottios Rc. III, 306.

ir. Scott, N. Pl. Scuit Irländer.

Vielleicht verwandt mit asl. skotŭ Vieh, Besitz. Got. skatts Geldstück, ahd. scaz, nhd. Schatz kann hieraus oder aus dem Keltischen entlehnt sein.

Wegen der Vertretung von ôt durch ott s. bênâ.

skoro- Gehäge s. \*sker absondern, trennen.

sknto- Schuppe.

abret. \*scant Schuppe in anscantocion (gl. insquamossos).

Vgl. ahd. scintan, nhd. schinden, Denominativ zu einem verlorenen ahd. \*scint, s. an. skinn Fell, Haut, ags. scinn Haut, engl. skin, mnd. schin, nhd. Schinnen. Vgl. lit. skinti pflücken.

\*skver stechen.

gall. Sparno-magus, Sparnacum (Glück R.M.M. 19).

corn. bret. spern M. (Grundform sperno- < skverno-) "spinae", Sg. spernenn.

Vgl. lat. sparus eine kleine, gekrümmte Schleuderwaffe, ahd. sper Speer und ferner gr.  $\sigma\varkappa(\varepsilon)o\varrho\pi\iota os$  Skorpion, lit. skwèrbti mit einem spitzen Werkzeug bohrend stechen (B.).

skviját- Hagedorn.

ir. scé Hagedorn, Gen. Pl. sciad. + cymr. ysbyddaden "sentis, leucacanthe" (Davies). corn. spedhes. mbret. spezad-enn, jetzt spezad, trécsperat "groseilles" (Rc. VI, 390).

(\*stâ stehen.)

sestâmi ich stehe.

ir. air[ś]issim, -air[ś]issiur, t-airissim ich stehe, bleibe stehen. skr. tíṣṭhati stehen, stehen bleiben; zend. histaiti. — gr. ἴστημι ich stelle. — lat. sisto; umbr. sestu "sisto". Vgl. got. standan, ahd. stân und das folgende.

\*sestâ Stehen in  $\langle p \rangle$ arei-sestâ Glaube s.  $\langle p \rangle$ areibei, vor, Ost- unter \* $\langle p \rangle$ er hinüberbringen u. s. w.

Andere auf dem Präsensstamm beruhende Nomina sind ir. sessam Stehen (Grundform sestamo-), comp. foessam Schutz (Grundform u $\langle p \rangle$ o-sestamo-, vgl. gr.  $v\varphi$ - $l\sigma\tau\eta\mu\iota$ ), sessed Stehen (Grundform sesteto-).

⟨s⟩tâô ich stehe.

ir. táu, tó "sum".

lat. sto. + lit. stoju ich trete; asl. stają "consisto", vgl. stoją ich stehe.

\*stato-s stehend in vo-stato-s fest s. vo unter.

 $\langle s \rangle$ tano- ( $\langle s \rangle$ tanâ?) Standort, Zustand.

ir. tan in fín-tan (gl. vinetum), ros-tan (gl. rosetum).

Vgl. skr. sthäna das Stehen, der Standort, zend. çtâna Ort, Stall, npers. stân in gulistân u. aa., gr.  $\delta \dot{v}(\varsigma)$ - $\sigma \tau \eta \nu o \varsigma$  unglücklich, lit. stona-s Stand, asl. stanŭ Herberge, Lager.

\*stanaô ich stehe.

ir. con-ó-snaim (aus con-od-sanaim) "desisto, desino", ni cúmsanfa (gl. non desistet), cúmsanad "quies".

lat. de-stino, ob-stino, prae-stino. Vgl. gr. ίστάνω ich stelle.

\*stam stehen.

ir. samaigim "pono". + cymr. sefyll "stare" = corn. sevell, sef "stabit". bret. saff, sevell.

Vgl. skr. sthäman Standort, gr.  $\sigma \tau \dot{\eta} \mu \epsilon \nu \alpha \iota$  stehen,  $\sigma \tau \dot{\tau} \mu \omega \nu$  Aufzug auf dem Webstuhl, lat. ståmen, got. stôma Stoff, lit. stomů Statur (B.).

(\*-sto- stehend.)

Vgl. skr. duh stha wankend, lat. caelestis u. s. w.

⟨p⟩ro-sto-s Vorgebirge, Wald.

ir. ross Wald, Vorgebirge. + cymr. rhos Moor, auch "planities irrigua". bret. ros "tertre couvert de fougère ou de bruyère, terrain au pente particulièrement lorsqu'il regarde la mer".

skr. prastha Bergebene, Plateau.

stagno- Zinn.

cymr. ystaen "stannum". bret. sten "étain". lat. stannum (aus dem Keltischen entlehnt?).

stagro- Wasser, Fluss.

abret. staer, nbret. ster "rivière, fleuve".

Vgl. lat. stagnum, gr. στάζω ich träufle, fliesse.

\*stato-s stehend, \langle s\rangle tano- Standort, \*stana\hato ich stehe s. \*st\hata stehen

staman- Mund, Maul.

cymr. safn "os, oris", sefnig "gurgulio, oesophagus, trachea, gula". corn. stefenic (gl. palatum). bret. staffn "palais de la bouche".

zend. çtaman Maul. — gr. στόμα Mund. — ahd. stimna, stimma, ags. stefen, stemn, got. stibna, nhd. Stimme.

Cymr. ystefaig Gaumen und abret. istomid (gl. trifocalium Ann. Bret. II, 397 Anm. 5) gehören wohl hierher, aber ihre Grundform ist unklar.

starno- Fläche s. \*sternô ich breite aus.

stalto- Harn.

mbret. staut "urine"; nbret. staot dass., staotigel "urinoir". Vgl. gr. σταλάσσω ich tröpfle (B.).

\*sten tönen.

cymr. seinio "sonare", sain F. "sonus".

skr. stánati donnern, brüllen. – gr. στένω ich stöhne. – an. stynja, ags. stunian, nhd. stöhnen. – lit. steněti stöhnen; asl. stenati dass.

stono- Ton, Laut.

ir. son M. Ton, Laut.

gr. στόνος das Stöhnen, vgl. skr. abhi-stana das Tosen, Brüllen.

\*ster starren.

cymr. serth "praeceps, acclivis" (Grundform sterto-). bret. serz "abrupt, escarpe" (H. de la Y.).

Vgl. skr. sthirá fest, gr. στερεός starr, hart, fest, ahd. star starr, starzen steif aufwärts richten. Oder zu ahd. sturz (Grundform stortho-?).

Vielleicht ist abrit. stero- in Segu-stero-, Epo-stero-vidus verwandt.

Hierzu ir. seirt Kraft (Grundform sterti-) und cymr. serth steif, starr, corn. serth (an spikys serth), bret. serz "ferme, droit, roide".

(\*sternô ich breite aus) s. vo-sternô dass. unter vo unter. Vgl. skr. stṛṇãti, stṛṇóti streuen, gr. στόρνυμι ich breite (ἔστρωτο), lat. sterno, asl. pro-strêti ausbreiten und das folgende.

Ausser dem nachstehenden gehören aus dem Keltischen hierher ir. cossair Bett (aus kon-stari-), fosair Strohdecke (aus u $\langle p \rangle$ o-stari-) und abret. astortou (gl. conflictis; l. conflictibus). Vielleicht auch ir. sernim s. 2.  $s\langle p \rangle$ er.

## sterâ Stern.

gall. Đirona, Sirona "Sterngöttin", Name einer Gottheit, welche mit Apollo Grannus zusammen verehrt wurde.

cymr. seren F. corn. steyr "stellae", steren (gl. stella). bret. sterenn, Pl. steret.

skr. stár Stern. — gr. ἀστής Stern, ἄστςον Gestirn. — lat. stella. — got. staírnô, ahd. stern, sterno, an. stjarna, nhd. Stern.

Ir. stell (Gen. steill) in Notlaic Steill "Natalicium Stellae" (Epiphanias) ist entlehnt (s. cymr. yr ystwyll, bret. gouel ar steren). Aber ir. srab, srob (für \*strab-, \*strob-) in srab-tine Blitz, Pl. srop-tinid LB. 203a scheint eeht zu sein und seiner Bildung nach von gr. στέροψ blitzend nicht weit abzuliegen.

## starno- Fläche.

cymr. sarn "stratum, pavimentum".

skr. stîrná gestreut, hingeworfen. — gr. στέρνον Brust. — ahd. stirna Stirn. — asl. strana Seite, Gegend.

## stratu-s Fläche.

ir. srath Strand, Gen. sratha, Dat. i srath (gl. in gramine), Acc. Pl. srathu. + cymr. ystrad F. "strata".

Vgl. lat. strâtum und gr. στοωτός gebreitet.

## strouô ich streue.

abret. strouis "stravi"; mbret. strehet "voie pavée, lat. strata". lat. strŭo. — got. stravjan, ahd. strawjan, ags. streovian, engl. strew, an. strá streuen.

stilnâ Auge, stilnaô (oder stilniô) ich sehe.

ir. sell Auge, sellaim ich sehe an. + cymr. syllu "aspicere, inspicere".

corn. syll das Sehen, sylly besehen. bret. sellet "regarder", chede "vois" (= sell-te), chetu "voici" = sellet-hu.

Vgl. gr. στιλπνός glänzend?

\*-sto- stehend s. \*stâ stehen.

## stoukki- Vorsprung.

ir. stuaic Spitze, Zinne, hervorragende Felsspitze Joyce 371. + bret. stuchyaff "empenner", stuchyen saez "pennon", stuhenn an heul "rayon de soleil".

Vermuthlich für stougki- (stougni-?) mit Verwandlung von g nach u in g, vgl. lit. stúgti in die Höhe stehen, ags. steáp hoch, hervorragend, ahd. stouf Felsen (B.). Das ir. st ist mir dunkel.

stono- Ton, Laut s. \*sten tönen.

stratu-s Fläche s. \*sternô ich breite aus.

## $*\langle p \rangle$ streu- niesen.

ir. sreod das Niesen. + cymr. ystrewi "sternutare", trew "sternutatio", trewi "sternutare". bret. streuyaff "éternuer".

 $\langle p \rangle$ strenvô ( $\langle p \rangle$ strnvô?) ich schnarche.

ir. srennim (gl. sterto).

gr. πτάρτυμαι ich niese, lat. sternuo, vgl. sterto.

## \*streng drehen.

ir. srincne Nabelschnur.

Vgl. gr. στραγγάλη Strang, Strick, lat. stringo, ahd. as. stric Strick. srinene aus sring-ene? Unsicher.

strouô ich streue s. \*sternô ich breite aus.

## struti-s, strutivo-s alt.

ir. sruith alt, ehrwürdig. + acymr. strutiu (gl. antiquam gentem). alat. stritauos (Festus ed. Müller S. 314, Varro RR. 332), tritauus. — Vgl. asl. stryj "patruus", strynja "amita", lit. strujus Greis (B.). Ir. an(s)ruth "nomen secundi gradus poetarum" Corm. und neymr. anrhwydedd "honos, reverentia" sind vielleicht verwandt.

## stlatto- Raub.

ir. slat Rauben.

Vgl. lat. stlåta ein Art Raubschiff und got. stilan, ahd. ags. stelan, engl. steal, an. stela stehlen.

stlatto- aus stəlâto- wie Skotto-s aus Skôto-s (s. d.).

## stlisti- Seite.

ir. sliss Seite. + cymr. ystlys F. "latus".

stlondo- Name, stlondiô ich spreche.

ir. slond "significatio" (Grundform stlondo-), sluindim ich nenne, be-

zeichne. + acymr. istlinnit (gl. profatur), glan-stlinnim (gl. famine sancto); mcymr. cy-stlwn "le nom commun à la gens et la famille elle-même" Rc. VII, 406, ym-gy-stlynnaf.

Loth verbindet abret. Stlinan.

#### snâô ich schwimme.

ir. snáim ich schwimme.

skr. snäti sich baden. — gr.  $\nu \acute{\alpha} \epsilon \iota \nu$  fliessen, vgl.  $\nu \acute{\eta} \chi \omega$  ich schwimme. — lat. nåre.

Ausser dem folgenden gehören hierzu auch ir. snob (gl. suber), snâmach (gl. suber).

## snâmu- Schwimmen.

ir. snám Schwimmen. + cymr. nawf "natatio". bret. neuff "nager".

snâtanto- (snâteijâ) Nadel, snâtio- (snâtâ) Faden s. \*snê: \*snâ verknüpfen, spinnen, nähen.

## \*snad binden.

ir. snaidm (nicht snaidm) Knoten (Stamm snadesmen-).
nhd. (hess.) Schnatz ...das geflochtene und um die Haarnadel g

nhd. (hess.) Schnatz "das geflochtene und um die Haarnadel gewickelte Haar der Frauenspersonen" (B).

## snadô ich schnitze.

ir. snaidim ich schnitze, snass Schnitt, Hieb. + cymr. naddu "asciare, dolare", neddyf F. Deichsel, Krummaxt = acorn. nedim. mbret. ezeff "bisagüe, l. bipennis, bisacuta"; nbret. neze "doloire", eze.

Vgl. mhd. snate, snatte Strieme, Wundmal, schwäb. schnatte Einschnitt in Holz oder Fleisch, schweiz. schnätzen schnitzen, nhd. Schnat Grenze, Schnate junges Reis (B.).

## snâdô ich schütze.

ir. snádim ich schütze, snádud Schützen. + cymr. nawdd M., protectio, refugium, asylum". abret. nod "protection, refuge", Nod-hail, Nod-hoiarn, -uinet, -uuovet, Nodent.

Vgl. ags. sund, ge-sund, and. gi-sunt wohlbehalten, gesund (? B.).

## (\*snê: \*snâ verknüpfen, spinnen, nähen.)

snêjô ich flechte, snejô ich spinne.

ir. sníim ich flechte, sníit LL. 265 a 34, ro-sniastar LL. 58 a 40, snithe gl. tortuosae Ml. 24 b 7. + eymr. nyddu "nere". corn. nethe. bret. nezaff "filer".

Vgl. skr. snåyati umwinden, bekleiden, snäyu Band, zend. çnåvare Sehne, gr.  $\delta \dot{\nu}$ - $\nu\nu\eta\tau\sigma s$  schön gesponnen, gewebt, ahd. snuor Schnur, lett. snåt locker zusammendrehen.

## snêmâ Spinnerei.

ir. sním Spinnerei, snímaire Spindel.

gr. νημα das Gesponnene, Faden, Garn. Unsicher, da νημα auch zu νέω ich spinne, got. nêpla Nadel, nhd. nähen gehören kann.

## snâtanto- (snâteijâ) Nadel.

ir. snáthat Nadel. + cymr. nodwydd "acus, acicula". acorn. notuid. bret. nadoez "aiguille".

## snâtio- (snâtâ) Faden.

ir. snáthe (gl. filum), Dat. snathiu. + cymr. y-snoden F. "taeniola, fascia", noden F. corn. snod (gl. vitta). bret. neut, neudenn. Vgl. lett. snáte leinene Decke (B.)

Die gallische Form dieses Wortes scheint nâto-s gewesen zu sein, s. nate fili in Endlicher's Glossar (für nâto filo Rc. VIII, 183).

## snigô ich tropfe, Perf. sesnaga.

ir. snigim ich tropfe, regne, Perf. Sg. 3 ro-senaich aus sesnaig, s-Prät. snigis, snigestar. + cymr. di-nëu "effundere". bret. di-nou "fondre". skr. snéhati feucht werden.

## s\langle k\rangle nid\hata Niss.

ir. sned "lens". + cymr. nedden, Pl. nedd. corn. nedhan, Pl. nedh. bret. nezenn "lente".

gr. κόνιδες Nisse. — ags. hnitu, ahd. niz, nhd. Niss.

## s\k\nid\hatako-s lausig.

ir. snedach "lendosus". + cymr. neddog

## \*snib schneien.

ir. snechta (Grundform sniqtaio- oder sniptaio-) Schnee. Beruht vielleicht auf snigheto- = gr. νιφετός Schneegestöber.

Vgl. zend. çnaêzheñti es schneit, gr.  $\nu\epsilon i \phi\epsilon \iota$  es schneit, ahd. snîwit dass. und das folgende.

## snibi- Schnee.

cymr. nŷf Schnee.

lat. nīvi-bus, nīvi-fer, vgl. got. snáivs, ahd. as. snêo, ags. snâv, engl. snow, an. snær, nhd. Schnee, lit. snégas dass, asl. snêgŭ dass. und gr. νίψα den Schnee.

## snoudo- triefend, herabfliessend.

ir. snuadh .i. sruth, Fluss, snuad "caesaries". + cymr. nudd Nebel. Vgl. zend. çnud fliessen lassen, weinen, mhd. snuz Nasenschleim, engl. snot, ahd. snûzan schneuzen und ferner skr. snaúti Flüssigkeit entlassen, gr.  $\nu \epsilon \omega$  ich schwimme, got. snivan eilen, ags. sneóvan dass., an. snúa wenden, snydja eilen (B.), sowie lat. nûbes.

smalo- Staub, Schmutz.

ir. smal Staub, Makel.

Vgl. lit. smėlynas Sandfeld, smelalis Sand, lett. smelis Wassersand im Felde (B.).

#### smekâ Kinn.

ir. smech F. Kinn.

skr. çmaçã erhöhter Rand, vgl. çmáçru Schnurrbart, lit. smakrà Kinn, smakrónė Kinnbart, lett. smakrs Gaumen, Kinn.

## \*smer schimmern.

cymr. marwydos "cinis fervidus, pruna".

Iu den Wörterbüchern begegnet ein ir. smer i. tine, Feuer, vgl. Pl. inna smera 'sind fulliuch LU. 117 b. — Vielleicht sind gall. Rosmerta, Name einer Göttin,  $\Sigma \mu \epsilon \rho \tau o - \mu \alpha \rho \alpha$ , Smertu-litanus, abrit. Smertae, Volksname, hierher zu stellen.

## smeru- Fett, Mark.

ir. smir "medulla", Gen. smera, smerthain schmieren LU. 69 b, 74 b. + cymr. mêr M. "medulla".

ahd. smero, ags. smeoru, engl. smear, nhd. Schmeer, an. smjör Butter, vgl. got. smaírþr Fett, smarna Mist, Koth, gr.  $\mu\nu\rho\sigma$  Salbe,  $\sigma\mu\nu\rho\sigma$  Schmirgel, lit. smarsas Fett.

smudniô (smoudniô?) ich denke.

ir. smúainim ich denke.

Vgl. got. ga-maudjan erinnern, asl. myslī Gedanke?

## sjo, Fem. sjâ, Pronomen demonstrativum.

ir. se "hoc" G.C. 347, co-se ad hoc, adhuc, re-sin vorher. + cymr. he-ddyw heute, (h)e-leni in diesem Jahr = bret. he-vleni.

skr. sya, syâ der, die, sîm ihn, sie, es; zend. hyat was, his jener, Fem. hî. — gr.  $i\alpha$  eine. — got. si sie.

## \*s\p\rag schwatzen, sprechen.

cymr. ffrec F. "garrulitas" (Grundform s $\langle p \rangle$ reg-nä), ffregod Geschwätz, ffraeth (Grundform s $\langle p \rangle$ rakto-s) "eloquens, disertus" = bret. ffraez, jetzt freaz "elair".

Vgl. skr. sphürjati dröhnen, gr. σφαραγέω prassle, zische, as. sprekan, ags. sprecan, ahd. sprehhan sprechen, lit spragëti prasseln, platzen, lett. spurgt schwirren.

## s\(\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangl

corn. frau Krähe. bret. frau "chonette".

got. sparva, ahd. sparo, an. spörr, ags. spearva, engl. sparrow, nhd. Sperling und ferner gr. πέργουλον· ἀρνιθάριον ἄγριον Hes., apreuss. spergla-, spurglis Sperling.

\*s $\langle p \rangle$ rei ausbreiten, s $\langle p \rangle$ reijô ich breite aus s. \*s $\langle p \rangle$ er : \*s $\langle p \rangle$ rei ausbreiten.

sreibâ (streibâ?) Streif.

ir. sríab F. Streifen, Acc. Sg. cen sreibh n-uidhir ann Bk. of Lismore. mhd. strîfe Streif, mnd. stripe "striga, Streifen", norw. stripa "stribe, streg".

(\*sreu fliessen.)

sreusmén-, srousmén- Strom.

ir. sruaim Strom, N. Pl. sruamann. + bret. strum.

Vgl. gr.  $\delta \epsilon \tilde{v} \mu \alpha$  Strom, vgl. ahd. stroum, ags. streám, an. straumr Strom, sowie skr. srávati fliessen, gr.  $\delta \epsilon \omega$  ich fliesse, lit. sravěti sickern, asl. struja "flumen".

srutu- Fluss.

ir. sruth Fluss. + cymr. ffrwd. corn. frot (gl. alueus). abret. frut, frot "monasterium kam-fruth" Boll. Jul. 3, S. 614; bret. froud ..torrent", froudenn "caprice".

Vgl. ai. sruta fliessend, gr. ψύσις das Fliessen, lit. sruta Jauche.

sredo- (-â?) Strom, Guss.

acorn. stret[h] (gl. latex); mcorn. streyth (d. i. strêd).

Vgl. gr. φόθος Gebrause, ahd. strëdan strudeln, asl. strada "τὸ ὑγρόν", strŭdŭ Honig.

 $*s\langle p \rangle revô$  ich breite aus s.  $*s\langle p \rangle er: *s\langle p \rangle rei$  ausbreiten.

srousmén- Fluss s. \*sreu fliessen.

sroknâ Nase.

ir. srón F. Nase. + cymr. ffroen "naris", bret. froan "narine".

Vgl. gr. φέγκω ich schnarche, φύγχος Schnauze?

srutu- Fluss s. \*sreu fliessen.

srubu- Schnauze, Rüssel.

ir. srub Schnauze.

Vgl. lit. sriaubiu ich schlürfe, srióbti, srebti, surbti, lett. surbt, asl. srübati, nsl. srebati schlürfen, gr. φοφεω ich schlürfe, lat. sorbeo.

slagsmå Flocke.

ir. slámm F. Flocke.

Vgl. gr. λάχνη krauses Haar, λάχνος Wolle (B.).

## slangio- Aal.

cymr. y-slywen, slowen Aal, Rc. II, 193. bret. stlaonenn "petite anguille". Vgl. ags. slincan kriechen (B.).

Aus dem Irischen kann der Mannsname Slainge hierher gehören.

## slattâ Ruthe, Latte, Stange.

ir. slat F. "virga", Gen. slaite. + cymr. llâth F. "virga, pertica", yslath bret. laz, gou-lazenn "latte"; abret. vielleicht in den Namen Lat-hoiarn, Lat-moet.

Vielleicht zum folgenden. — engl. lath ist aus dem Cymr. entlehnt.

## s\p\ladô ich schlage.

ir. slaidim ich schlage, zerhaue. + cymr. llådd "interficere, necare, mactare, occidere", ym-lådd "occidere se", gwrth-ym-ladd "oppugnatio". abret. ladam (gl. caedo); mbret. lazaff "tuer".

Vgl. as. spildian durch schneidende Waffen töten, ags. spildan (spillan) verstümmeln, an. spilla vernichten, verderben (B.).

## \*sleid: \*slid (\*slind) gleiten.

ir. slind-gér glatt-scharf LL. 236 b, ra-slind-glanait a slega ihre Lanzen sind glatt-glänzend gemacht, sláet Schleifbahn LL. 301 a 7 (Grundform slaitto-). + bret. stleja, stlenja "ramper".

Vgl. ags. slîdan, engl. slide, mhd. slîten gleiten, lit. slidùs glatt, slýstu ich gleite.

Für das angebliche corn. stlyntya gleiten steht in den Handschriften slynckya und slyntya. Es ist slynkya zu lesen und dies ist vom engl. to slink gebildet. — Mir. slaot (d. i. slaet) .i. slemain glatt, woher das moderne slaod (slaodach u. s. w.), scheint gleich dem abret. stloit in stloitprenou (gl. lapsus) aus dem Ags. oder An. entlehnt zu sein. — Cymr. ysled Karren, Rollwagen beruht auf engl. sled.

## \*sleib gleiten.

ir. sliab N. (s-Stamm), Gen. slébe Berg, Gebirge.

Vgl. ahd. sliph "lapsus", gr.  $\lambda i \psi$  · πέτρα, ἀφ' ἦς ὕδωρ στάζει, ἄλιψ · πέτρα Hesych., ἢλίβατος jäh, schroff, λείβω ich träufle, giesse, lat. dê-lībuere benetzen, lîbâre, ahd. slîfan gleiten, ags. to-slîpan "dissolvi", engl. slip, an. sleipr schlüpfrig.

Cymr. llwyf F. Boden, Söller kann sliab entsprechen.

## slibno-s (slibni-) glatt.

ir. slemun, slemain (gl. lubricus). + cymr. llyfn "laevis, aequus", Fem. llefn. abret. limn in limn-collin (gl. tilia), gur-limun (gl. deliniti), di-leffn "(enclume) dure".

Abgeleitet hiervon ist acymr. limnint (gl. tondent i. e. levigant) Juv. S. 44 (Grundform slibniô).

#### slibro- Schleifen.

cymr. llyfr câr der Theil eines Karrens, welcher auf dem Boden schleift. abret. liberiou (gl. rotarum . . . lapsus).

gr.  $\lambda\iota\beta\varrho\delta$ s triefend,  $\delta\lambda\iota\beta\varrho\delta$ s schlüpfrig, glatt. — lat. lûbri-cus. — ahd. sleffar schlüpfrig.

## slekô ich schlage, Perf. sesloka.

ir. sligim ich schlage, Perf. Sg. 1 ro-se(s)lach, Pl. 3 ro-selgatar, Perf. Pass. ro-slechta, slechtaim ich schlage, vgl. airlech (für airslech) Blutbad, slige Strasse (Stamm sleket-).

zend. harec schleudern (vgl. skr. srká Geschoss). — got. as. ahd. slahan, ags. sleá, engl. slay, an. slá, nhd. schlagen.

## slektu- M. Geschlecht.

ir. slicht, jetzt sliochd Geschlecht. + cymr. llwyth M., Pl. llwythau Geschlecht, Stamm, ty-lwyth Haushalt, Familie. corn. leid (gl. progenies l. tribus) für leith.

Vgl. ahd. slaht Geschlecht, gi-slahti, mhd. geslehte, nhd. Geschlecht. Cymr. llwyth ist vielleicht = ir. lucht Abtheilung, Schaar, Leute. Auch ir. slige (gl. pecten) scheint zu sligim zu gehören.

## slegô ich schmiere, Perf. sesloga.

ir. sligim ich schmiere, fo-sligim "delino", Perf. Pl. 3 fo-selgatar, Part. fuillechte (aus \*vo-slektio-).

Vgl. skr. sárga Guss, Schuss, upa-srjáti begiessen, zend. harezâna Ausgiessung (? B.).

## slengô ich krieche, schleiche, Perf. seslaga.

ir. slecaim ich schleiche, Perf. Sg. 3 ro-se(s)laig [für ro-seslaich] Cúchulainn chuci C. schlich zu ihm LU. 104a 18.

ahd. slingan schlingen, schleichen (slango Schlange), ags. slingan schleudern, engl. sling. an. slyngva werfen, schleudern. — lit. slenkù ich schleiche.

\*slid (\*slind) gleiten s. \*sleid dass.

## $*s\langle p \rangle lid, *s\langle p \rangle lind spalten.$

ir. slind (gl. imbrex, gl. pecten) Gen. slinned (Grundform s\(\rho\))lindet-), slind criad (gl. linter, i. e. later), sliss Schnitzel (Grundform s\(\rho\))lissi-), slissiu dass., Latte (Grundform s\(\rho\))lission-).

Vgl. md. splîzen sich spalten, afries. splîta spalten, engl. split sich spalten, splint Splitter, Span, nhd. spleissen, Splitter.

slibno-s (slibni-) glatt, slibro- Schleifen s. \*sleib gleiten. slougo-s Heer.

gall. Pl. Catu-slôgi.

ir. slúag (gl. agmen), Gen. slóig, slúaig. + cymr. llu M. "exercitus". corn. llu (gl. exercitus), luu listri (gl. classis). bret. lu in dem Eigennamen Ker-lu? (Loth).

Zu slav. sluga Diener, lit. slauginti jmd. (bei der Arbeit) vertreten (? B.).

katu-slougo-s Kriegsheer s. \*kat kämpfen.

tego-slougo-s Haushalt.

ir. teglach Hausgenossenschaft. + acymr. telu Haushalt, Familie Juv. S. 48; ncymr. teulu. corn. teilu (gl. familia).

slukkô ich schlucke (vorkelt. slug-nô').

ir. sluccim ich schlucke ein, verschlucke.

Vgl. gr. λύζω ich schlucke, schluchze, λυγγάνω habe den Schlucken, mhd. slucken schlucken, verschlucken.

Der Nasal in den entsprechenden britischen Verben cymr. llyngcu "deglutire, gurgitare", abret. ro-luncas (gl. guturicauit) scheint auf Contamination des regelrechten luch- mit der urbrit. Entsprechung von ir. longud essen (cymr. llewa) zu beruhen. — Das Wurzelhafte g ist in ir. ro-slogeth "absorpta est" erhalten.

(\*svad verlangen.)

svadu- süss.

gall. svadu in Svadu-genus (Rc. III, 307) und Svadu-rîx.

ir. Sadb, Sadhbh, Frauenname.

skr. svâdú süss. — gr.  $\eta\delta\dot{v}s$  dass. — lat. suâvis. — got. suts, ahd. suozi, ags. svête u. s. w., nhd. süss.

svandətâ- Begierde.

ir. sant F., Gen. sainte Wb. 12 d 32. + cymr. chwant M. "desiderium, concupiscentia". corn. whans Begierde. bret. hoant "désir". Vgl. gr. (σε)ανδάνω ich gefalle und skr. svádate schmackhaft sein, Gefallen finden.

svandətâko-s begierig.

ir. santach gierig. + cymr. chwannog "cupidus". corn. whansck.

svaron euer.

ir. bar-n, far-n (vor dem Accent). got. i-zvara, an. ydvar euer (?).

svâlos- Meer.

ir. sál Meer, Gen. sáile.

lat. sälum, vgl. ahd. as. swellan, ags. svellan, an. svella schwellen. Hierzu bret. c'hoalen Salz und vielleicht ir. sult (Grundform sultu-)

1. Fett 2. Fröhlichkeit.

#### sveko-s süss.

cymr. chwêg "dulcis, suavis", vgl. chwaith "gustus, sapor" (aus svekto-). corn. whek. bret. c'houek.

Vgl. as. swek Geruch, ags. sväc Geruch und Geschmack, ahd. suuekhe "odores", swehhan riechen (B.).

## svekru-s Schwieger.

cymr. chwegr "socrus" = corn. hweger (gl. socrus), cymr. chwegrwn (Grundform svekruno-s) "socer" = corn. hvigeren (gl. socer).

skr. çvaçrű Schwieger (çváçura Schwäher). — gr. ξχυρά Schwiegermutter (ξχυρός Schwiegervater). — lat. socrus (socer). — ahd. swigar, ags. sveger, got. svaíhrô Schwiegermutter (ahd. swehur, got. svaíhra, nhd. Schwäher). — asl. svekry "socrus" (svekrǔ "socer", lit. szesziùras dass.).

#### sveks sechs.

ir. sé sechs, ses, fes in mórsesur, mórfesur gross-sechs (d. h. sieben) Personen und seser, feser "seviratus". + cymr. chwech. corn. wheh, whe. bret. c'houec'h.

skr. ṣaṣ; zend. khṣvas. — arm. veç. — gr. ££. — lat. sex. — got. saíhs, nhd. sechs. — lit. szeszì, vgl. uszės Kindbett.

## svekseto-s der sechste.

ir. sessed der sechste, mórsesed der gross-sechste d. h. der siebente. + cymr. chuechet der sechste.

Vgl. skr. ṣaṣṭhá, gr. ἐκτός, lat. sextus, got. saíhsta, nhd. sechste, asl. šestŭ, lit. szésztas, apreuss. uschts. Diesen Formen würde urkelt. svekto-s entsprechen, aus welchem im Ir. fast dasselbe entstanden wäre, wie aus septn sieben.

Corn. wheffes, bret. c'houechved der sechste weisen auf sveksomato-s.

## svettâ Röhre, Pfeifen.

ir. ind fet "sibilus" Sg. 3a 7. + cymr. chwyth M. ("hinc angl. whiffe" Davies), chwythad "halitus, anhelitus, flatus", chwythu "flare, anhelare". corn. whythe blasen, hothfy sich blähen Mer. 4458. bret. huez "soufflement", huezaff "s'enfler", co-ezff "enflure", vann. foañv "enflure" Rc. VII, 314. svettâ vermuthlich aus svezdhâ oder svizdhâ, vgl. asl. svistati "sibilare" und lat. sîbilus (aus svizdho?) (B.).

Ir. fetan "fistula", cymr. chwythell Pfeife und vielleicht ir. air-fitiud spielen sind nahe verwandt.

## \*sven tönen.

ir. sennaim ich spiele auf der Harfe, musiciere (Grundform svenvô), Perf. sephainn cruit er spielte die Harfe, ronsefnait stucc Trompeten sind geblasen LB. 206 a 61 (Grundform sesvanva), senim (seinm) Spielen (Stamm svenesmen-), sanas Zischen (Stamm svnnastu-).

skr. svánati schallen, tuvi-svanás mächtig rauschend; zend. qanat-

klirrend. — lat. sönare, sönor. — ags. svin Gesang, svinsian singen, tönen.

## svengo-s schlank.

ir. seng schlank, sengán Ameise.

Vgl. mhd. swanc biegsam, schlank, an. svangr schlank, hungrig, ahd. swingan schwingen, got. -svaggvjan schwankend machen.

#### sventô ich kann.

ir. fétaim, sétaim ich kann, Präs. Ind. Sg. 3 in sétar "potestne?" Corm. s. v. prull, Harl. 5280, seitir "potest" LU. 68b 3, féta (Grundform sventaio-s) mächtig.

Vgl. got. svinps, as. swíði, ags. svíð, mhd. swinde stark, nhd. geschwind, an. svinnr lebhaft, weise.

## \*svend vergehen.

ir. a-sennad, Adv., "denique, postremo" (Ascoli Gloss. pal.-hib. XXXI), asennad LU. 133 a.

ags. svindan, ahd. swintan, nhd. schwinden.

## \*svem bewegen.

cymr. chwyf "motus", chwyfio "movere", cy-chwyf Bewegung. bret. fifual "bouger", jetzt fiñval, gwiñval, co-chuy "réunion tumultueuse" (woher franz. cohue).

Vgl. ahd. ags. swimman, an. svimma (svima), nhd. schwimmen und das folgende.

Vielleicht steckt die obige Wurzel auch in ir. siubhal (für \*siumhal-, \*semul-?) gehend, sich bewegend.

## svendô ich treibe, jage, Perf. svesvanda.

ir. \*sennaim ich treibe, Perf. Sg. 3 sephaind, dosennaim ich jage, treibe, Perf. Sg. 3 do-sephain "pepulit eum", Pl. 3 do-sephnatar "persecuti sunt eum".

Vgl. lit. sùmdyti (sundyti) hetzen (B.).

## sverô ich singe.

air. sibrase (gl. modulabor) aus \*si-sverâm (wie arbeittet sie spielen aus \*are-sveizdionti), sírecht Melodie (aus svêrektâ), sírechtach melodisch. skr. svárati tönen, besingen, vgl. got. svaran, ahd. ags. swerjan schwören, ags. and-sverigan antworten, engl. answer, an. svara antworten, sverja schwören, lat. süsurrus.

Vielleicht sind hiermit auch verwandt ir. fuirec Schmaus, fuirech .i. cuirm O'Dav., cymr. chwarae, chwarau "ludere, lusus, ludus", chwyrnu schnarchen, bret. choari "jeu" (Grundform svar°, während acymr. guarai [gl. scena], Pl. guaroiou [gl. theatra], guaroi-maou [gl. theatris], corn. guare, gwary Schauspiel auf var° weisen) und cymr. chwardaff,

chwerthin "ridere" = corn. hwerthin (gl. risus), mbret. huerzin (Rc. VII, 158), Grundform svardô (neben vardô, worauf acymr. guardam ich lache beruht).

Zu den Bedeutungen dieser Wörter vgl. nhd. Schwarm, schwirren u. s. w.

## svervo-s bitter, svervjå Bitterkeit.

ir. serb bitter, serbe Bitterkeit. + cymr. chwerw "amarus, acerbus", chwerwedd Bitterkeit. corn. wherow bitter. bret. hueru "amer"; mbret. c'houerventez.

Vgl. zend. gara Wunde, ahd. sweran Schmerz verursachen, wehe thun und vielleicht ahd, sûr sauer u. s. w.

## \*svel drehen.

ir. sel, bel (= vel) in des-sel Drehung nach rechts, tuath-bil Drehung nach links. + cymr. chwel, chwyl F. "versio". bret. hoel "dans le vannetais a-hoel 'du moins'" Ernault 91.

Vgl. lett. swalstít hin und her bewegen, swalstítis sich schaukeln, taumeln (B.).

#### svelnestu- klar.

ir, sollus, follus glänzend, hell, klar, soilse (Grundform svelnestiå) "lux, lumen".

Vgl. ved. súar Glanz, Sonne, zend. garenaih Glanz, gr. ελάνη Fackel, ags. svelan glühen, nhd. schwelen, an. svæla Rauch, lit. swilti sengen, lett, swe'lt dass.

## svês ihr, Pluralis des Pronomens der zweiten Person.

ir. si, sisi, sissi ihr, sib (= svi-svi) dass. + acymr. hui; ncymr. chwi, chwichwi. corn. why. bret. choui.

ir. sár aus \*sâthar, svâtar (wie nár aus náthar) ist Gen. dualis dieses Pronomens. Bieid cellach hi cill ind-ala-sár co bráth immer wird in der Kirche der Eifer eines von euch zwei sein Trip. Life 158.

Vgl. gr. σφῶϊ, σφῶϊν, σφωίτερος.

## svésôr Schwester, Gen. svestrós.

ir. siur, fiur Schwester, Gen. sethar, fethar, sethar-oircnid (gl. sororicida). + cymr. ckwaer, Pl. chwiorydd. corn. huir. bret. hoar.

skr. svásar Schwester; zend. qanhar dass. - lat. soror. - got. svistar, ahd. swester, ags. sveostor, engl. sister, an. systir, nhd. Schwester. lit. sesů'; asl. sestra dass.

Gael. piuthair weist auf einen air. Gen. Sg. \*pethar, welcher in mac Dechtere do phethar-su LU. 59 b 6 vorzukommen scheint. Aber das ph soll wohl nur andeuten, dass das anlautende f von fethar unaspiriert war.

#### svesve wie.

ir. feib wie.

got. svasvê wie, vgl. sva so, svê wie.

svitso- Schweiss.

cymr. chwŷs M. "sudor". corn. whys. bret. c'houes. gr. iδος Schweiss vgl. skr. svídyati schwitzen, ahd. swizzen dass. und gr. iδίειν dass., lett. swíst dass., lat. sûdor. svitso- aus svides-o-.

svoidjô ich entsende.

ir. fóidim ich entsende, fóidiam Bote. lett. swifchu ich werfe, schmeisse (B.).

 $svo\langle p \rangle$ ô ich schlafe, Perf.  $svesvo\langle p \rangle$ a.

ir. foaid er schläft, no-foad "sopiebat", Perf. Sg. 3 fiu, Pl. 3 feotar. skr. svápiti schlafen, Perf. suṣvapa. — ags. svefan einschlafen, an. sofa (Perf. svaf) schlafen.

su(p)no-s Schlaf.

ir. súan Schlaf. + cymr. hûn, an-hunedd "insomnia". bret. hun "sommeil".

skr. svápna Schlaf, Traum; zend. qafna Schlaf. — gr. ὕπνος Schlaf. — lat. somnus. — an. svefn Schlaf, as. sweban Traum, ags. svefn dass., engl. sweven. — lit. sápnas Traum; asl. sŭnŭ Schlaf.

Vermuthlich sind hiermit ir. socht Schweigen (aus sokto-< sopto-), sochtaim ich schweige zu verbinden. Der Zusammenstellung dieser Wörter mit  $\sigma t \pi \tau \alpha \cdot \sigma \iota \omega \pi \alpha$ .  $M \varepsilon \sigma \dot{\alpha} \iota \iota \iota \iota$  Hesych, und ahd. gi-swiftôn "conticescere", nhd. beschwichtigen steht ahd. swîgên schweigen entgegen.

## Nachträge und Berichtigungen.

- S. 3 unter aili- vor Dat. Pl. óilib einzuschieben: Nom. Pl. ó[i]li LL. 1042 2.
- S. 4 Z. 2 v. o. l. Gl. für Lex. Zwischen  $a\langle p \rangle$ o-gno-s und  $a\langle p \rangle$ o- $\langle p \rangle$ rektä fehlt  $a\langle p \rangle$ o-maro-Sorge, Weh s. maro-Besorgniss, Acht, Zweifel.
- S. 5 vor aqå einzuschieben:

\*aq dunkel sein.

ir. adaig (aus ad-aqî), aidche (aus ad-aqiâ) Nacht.

Vgl. gr. ἄκαζον · τυφλόν Hes., lat. aquilus, op-âcus, lit. áklas blind.

Das daselbst Z. 13 v. u. erwähnte AXPOTALVS bedeutet "hochstirnig".

- S. 6 Z. 5 v. o. wegen ir. ochar, cymr. och yr neben okro- auch okoro- als Grundform anzusetzen. Z. 6 v. u. für agit zu lesen: acymr. agit, hegit Rc. XI, 205. Z. 3 v. u. nach gehört einzuschieben: ir. áin Treiben LU. 60<sup>b</sup> 5, imm- áin Herumtreiben, t-áin Forttreiben, Raub (Grundform agni-) und.
- S. 7 zwischen kóm-akto- und agio- fehlt to-agó s. tó, zwischen águund agro-n, agrá:

agmen- Bande, Rotte.

mir. ámm Bande in O'R.'s go ám "sea-faring people", ámna, Nom. Pl., ámna huathmara na n-Eutrusceda Togail Troi <sup>2</sup> 625.

skr. ájman Bahn, Zug. — lat. agmen.

S. 8 nach agli- einzuschieben:

 $\langle p \rangle$ aglo- Brut.

ir. ál Brut. + cymr. ael Brut, Wurf. bret. eal Füllen. Vgl. lat. pro-pâgo.

Das. Z. 16 v. o. zuzufügen: Wurzelhaft sind vielleicht mit  $\langle p \rangle$ atêr verwandt ir. áss Wuchs (aus  $\langle p \rangle$ âsto-), ássaim ich wachse (aus  $\langle p \rangle$ âstaô), vgl. gr.  $\pi \alpha \tau \acute{e}o \mu \alpha \iota$  ich nähre mich, got. fôdjan ernähren, aufziehen. — Z. 4 v. u. at-eksregó zu ändern in at(i)-eksregó.

- S. 9 Z. 9 v. o. l. ati-lengmen- für ati-lengmen.
- S. 10 nach ad-kasti-s einzufügen:

## ad-koilo-s mager.

ir. accael mager. + cymr. achul "macilentus".

Das. Z. 13 v. o. l. ad-menserá für ad-messerá, Z. 24 v. o. ad-rostu-für ad-rosto-.

- S. 12 Z. 8 v. o. fehlt ein Komma nach an-krabudo-s. Z. 14 v. o. l. an-tovilongi-s für an-tovilongo-s, Z. 15 étualaing für étualang. Z. 18 v. o. l. an-dunjo-s für an-dvanio-s. Z. 21 v. o. l. am-(p)labro-s für am-labro-s, Z. 24 am-(p)lesso-für am-lesso-.
- S. 14 Z. 12 v. o. l. no für uo. Nach aneqo- sind die Artikel ankato-Haken, ankena Nothwendigkeit, Zwang und anku-s, ankabi-, ankevo- Tod (s. u. zu S. 32) einzuschieben. — Z. 11 v. u. l. ahd. für nhd.
- S. 15 vor okto-s gehört der Artikel okko, okkústi nahe (vorkelt. oghnó, oghnústi), s. u. zu S. 31. Z. 13 v. u. l. ande-gni-s, ande-bni-s für ande-bnis. Z. 12 v. u. l. indéin für indeóin. Unter ando-s (ondo-s?) blind fehlt ein Hinweis auf ir. uinne .i. caech, blind O'Cl. s. v. cúa (Grundform ondjo-s).
- S. 16 Z. 1 v. o. l. ániá f. akniá; Z. 4 skr. (â-, sam-)akna-gebogen und (für acnus) zu streichen. Nach Z. 5 v. o. einzuschieben: anomén-, anven-Name s. envo-dass. Z. 16 v. o. ist \*ambu-zwischen ambo-und Strom, Z. 18 am Anfang gall. Ambusia, Ambusina einzuschieben. Z. 9 v. u. l. ámménfür ámmén und \*áp-men- für \*ap-men. Z. 5 v. u. zu streichen.
- S. 17 Z. 2 zu lesen: ir. iarraim ich suche (aus iar-\(\rho\)\araim).
   Z. 4 zuzuf\(\begin{center}
   en: got. f\(\hat{e}rja\) Nachsteller, ahd. f\(\hat{a}ra\)
   Nachstellung, nhd Gefahr.
- S. 19 nach Z. 4 v. o. fehlt: gall in Artula "Ursula" Rc. XIII, 410; Z. 5 nach ir art einzuschieben: M. in t-art amnas L.L. 99b.
- S. 20 Z. 4 v. o. l. (p)alsos- für (p)allos. Z. 26 v. o. zuzusetzen:
  Die Grundform von áil kann (p)agli- gewesen sein, vgl. gr. πήγνυμι ich mache fest, skr. pajrá gedrungen.
   Z. 7 v. u. l kóm-altjo-s für kóm-altio-s.
- S. 21 Z. 2 v. o. ist und zu streichen, Z. 3 Ir. für ir. zu lesen und Z. 4 nach \*altjo-s hinzuzufügen: sind kaum hierherzuziehen, sondern mit skr. paṭála Dach, Hülle zu verbinden. Z. 15 v. o. vor cymr. einzuschieben: ir. altru Pflegevater. + Z. 6 v. a. l. Gen. für gen.
- S. 22 Z. 7 v. o. nach cymr. alltud als dessen Bedeutung ausländisch einzufügen. Z. 20 v. o. l. asl. für ksl.
- S. 23 Z. 11 v. u zuzusetzen: an óss Flussmündung. Nach der untersten Zeile fehlt: Wegen der Bildung askurnovgl. cymr. migwrn Knöchel.

- S. 24 Z. 13 v. o. l. azdu- für azdo-; Z. 14 zuzusetzen: Gen. Sg. in atta LB. 142 b. Z. 19 v. o. l. ε⟨p⟩ero-s und ε⟨p⟩ero-n für ε⟨p⟩ero-s . . . . ε⟨p⟩eron; Z. 20 zu streichen: (aus ér-, aer-); Z. 23 zuzusetzen: Vgl. gr. ἢπεροπεύς Betrüger, Beschwatzer(?). In der letzten Zeile vor ir. -i einzuschieben: ir. ia in ia-daim ich schliesse, aus e⟨p⟩i-dâmi (vgl. das homerische ἐπεθημε θύρας, skr. api-dhâ).
- S. 25 Z. 1 v. o. und, als erstes Element, vermuthlich auch zu streichen. -- Z. 2 v. o. zu streichen.
- S. 26 Z. 11 v. u. l. bret. für br.
- S. 27 Z. 3 v. o. l. eks-karto- für eks-karto. Z. 6 v. o. l. ekstero-, eksterno- für ekstero, eksterno. Z. 16 v. o. zuzufügen: ek kann auch in ir. ecal Furcht (aus ek-galo-) und cymr. eglwg "conspicuus" (aus ek-luko-) enthalten sein.
- S. 28 Z. 2 v. o. l. Gen. für gen.; Z. 4 nach ethyn einzufügen: vgl. ydne (gl. auceps), ydnic "pullus". Z. 22/23 v. o. zu streichen: fu-in "mors", fu-ined "occasus".
- S. 29 Z. 2 v. o. nach eidenn einzufügen:, idu LL. 108b, 46. Z. 9
  —11 v. o. zu streichen. Unter Z. 12 v. o. einzuschieben:
  Von \*\langle p \rangle ed fassen kommt auch her ir. essem Seil,
  Riemen (Grundform \langle p \rangle essimo \langle pedtimo \rangle. Das.
  Z. 15 v. o. l. ad-ava-\hat{o}de? f\hat{u}r \*ad-\hat{o}de. Z. 8 v. u. zuzusetzen: Vgl. \*sesto-Sitz.
- S. 30 Z. 3 v. o. zuzusetzen: Mandu-essedum GC. 2789. Z. 10 v. o. l. ení in für ení, in. Nach eni-bero-s einzuschieben: \*eni-segő ich rede s. segő ich sage.
- S. 31 vor eneqo-, aneqo- gehört der Artikel \*\langle p\rangle en kleiden S. 32. 
  ónko, onkåstu sind in okko, okkåsti zu ändern, von enkø zu trennen 
  und gehören zu angø S. 14. Für Z. 20/24 v. o. ist zu setzen: 
  Ir. ocus, acus und die obigen britischen Formen ohne 
  n (ac, agos u. s. w.) sind Beispiele der Assimilation 
  eines vortonigen nan daneben stehenden Consonanten 
  (ocus aus aghnústi u. s. w.), Indog. Forsch. II, 168. Diese 
  Auffassung trägt dem Umstand Rechnung, dass in 
  echtbrit. Wörtern n vor c nicht schwindet.
- S. 32 l. ankato- für enkato-; anku-s, ankabi-, ankevo- für enku-s, enkabi-, enkavo-; ankenä für enknä. Z. 11 v. o. nach écaib dass. einzuschieben:, isin écaib atá si LL. 125a, 51. Unterste Zeile nach étaim einzuschieben "obtineo", nach étadaim "adsequor".
- S. 33 Z. 4 v. o. l. indo-n für endi-. Z. 7 v. o. got. andeis aus \*andhjo? zu streichen. Z. 13 und 17 ff. v. o. is und isel sind doch wohl auf insô, inslo- (aus ens-) zurückzuführen. Z. 24 v. o. l. anomén-, anven- für anomén, anven und Z. 31

- kóm-anəmen- für kóm-anəmen. Nach kom-envo-, kóm-anəmen-fehlt: lisso-anəmen- s. \*leid tadeln.
- S. 34 Z. 10 v. o. l. u. für n. Vor embiá fehlt: tembi-, Präfixver-bindung s. tó.
- S. 36 Z. 16 v. o. l.  $\langle p \rangle$  are i-mori-für  $\langle p \rangle$  are i-mori
- S. 38 vor \(\langle p \rangle ro \) einzuschieben: \(\langle \* \langle p \rangle rei vor \rangle und \) das hiervon abgeleitete \(\langle p \rangle reimo \) auf S. 229; ebenso vor \(\langle p \rangle rtu \cdot : \langle p \rangle ro \)-sto-s Vorgebirge, \(Wald \) s. \*st\(\tau \) stehen. \(-- \) Z. 14 v. u. l. \(\del e \)-ro-f\(\tau \)r \(\del e \)-ro-und \(\del e \), \(Privativpartikel f\(\tau \)r \(\del e \) \(\del e \).
- S. 42 zu streichen die Zeilen 3-5 v.o. Nach Z. 12 v.o. einzuschieben: Hierzu ir. com-alne (gl. intercus) Wassersucht?
- S. 43 Z. 24 v. o ist bret. (trécorois) éal "poulain" zu streichen und weisen in weist zu ändern. -- Z. 12-14 v. u. zu streichen (s. o. zu S. 8).
- S. 44 nach Z. 4 v. o. einzufügen: Villeicht sind ir. aided gewaltiger Tod und od- in ir. od-brann Knöchel am Fuss hiermit [sc. ir. ess u. s. w.] wurzelverwandt. Z. 11 v. o. ist 1. amm zu streichen.
- S. 46 vor *imbeto* gehört der Artikel *indo-n* Ende, Spitze S. 33. Nach *ivo* zuzusetzen:

### iso-s Nadel.

ir. eo Busennadel.

skr ísu Pfeil; zend. isu dass. — gr. 76¢ dass.

## iskâ Wasser.

abrit. Ίσκα.

ir. esc Wasser, to-esc Guss, toescach Giessen, Ausströmen. Möglicherweise verwandt mit gr.  $\pi \bar{\imath} \delta \acute{\nu} \omega$  lasse aufquellen,  $\pi \tilde{\imath} \delta a \xi$  Quelle, an. feitr fett und dann auf  $\langle p \rangle$ idskâ zurückzuführen.

- S. 47 vor ouktero-s oberer u. s. w. einzuschieben: (\*ou anziehen) s. voouno- Leibrock unter vo unter.
- S. 50 Z. 6 v. o. l. mezgâ für meðgâ. Z. 9 v. o. nach odro-s einzuschieben: (udro-s). Die Möglichkeit dieser Grundform macht die für ir. odar vorgeschlagenen Etymologien vollends zweifelhaft.
- S. 52 Z. 22 v. o. zuzusetzen: abret. tri-olinoc (gl. triquadrum).
- S. 53 Z. 24 v. o. l.  $\langle p \rangle$ outato-n für outato-n. Z. 32 v. o. zuzufügen: Oder aber zu an. jóð "a baby". Vor ui-s einzufügen:  $u\langle p \rangle$ ér,  $u\langle p \rangle$ ero-, Prüposition und Prüfix, über s. vér, vero- dass.
- S. 54 einzusehieben vor  $u\langle p\rangle$ oino-s:  $u\langle p\rangle$ o, Präposition und Präfix, unter

- s. vo dass.; vor uk: \*uk müssig, leer sein s. \*vak: \*uk dass.; Z. 22 v. o. nach uigib: 7. Z. 20 v. o. l. 2 für 1.
- S. 55 Z. 11 v. u. l. Μακροπώγωνες für Μακροπωγωνες.
- S. 56 Z. 5 v. o. l. R für R. Vor  $\langle p \rangle rtu$  einzuschieben: \*rto-n Rad s. reto ich laufe. Z. 5 v. u. einzuschieben nach  $\langle p \rangle lkk\hat{a}$ : ( $\langle p \rangle lekk\hat{a}$ ?); nach  $\langle p \rangle lkn\hat{a}'$ , wofür  $plkn\hat{a}'$  zu lesen ist: ( $plekn\hat{a}'$ ?). Z. 3 v. u. ist für saxra zu lesen saxea und zuzusetzen: bret. lech. Letzte Zeile zuzusetzen: ahd. fluoh Felswand.
- S. 57 Z. 1 v. o. nach  $\langle p \rangle$ !tto- einzufügen: (vorkelt. p!tnó-). Unter Z. 6 v. o. fehlt:  $\langle p \rangle$ !sso-s ein mit einem ringsumlaufenden Erdwall befestigter Wohnsitz s.  $\langle p \rangle$ lető ich erweitere, dehne aus.
- S. 58 fehlt nach kon-qeislä: vidu-qeislä Brettkunst, Brettspiel s. vidu-Holz. — Z. 19/21 v. o. Für cecht ist cécht zu lesen, was auf die Grundform qenqto- hinweist, wovon skr. çákti weit abliegt.
- S. 59 Z. 10 v. o. zuzusetzen: + acymr. \*peteir; mcymr. pedeir. corn. pedyr. mbret. peder.
- S. 60 Z. 5 v. o. l. dé-qennő für di-qennő und dé, Privativpartikel für de, di. Z. 10 v. u. ist zu lesen: su-qrutu-s schön s. 1. suwohl, gut. Z. 2 v. u. l. qrnami für qrnémi.
- S. 61 Z. 3 v. o. zuzusetzen: abret. dis-priner (gl. depretiatur), guu-prineticion (gl. ademptatis d. h. ademptis). Z. 10 v. o. l. to-ati-qrnami für to-ati-qrnemi. Vor qan einzuschieben: ne-qo- irgend jemand s. \*né nicht.
- S. 63 Z. 9 v. u. ist *Qrtaniā*, *qrtaniko-s* für *Qritoniā*, *qritaniko-s*, Z. 8 v. u. Πρετανία, Πρετανίχη für Πρεττανία, Πρεττανιχή zu lesen und der betr. Artikel vor *qrmi* zu stellen.
- S. 64 Z. 21 v. o. zuzusetzen: cor steht vielleicht für cordd und ist aus lat. chordus entlehnt.
- S. 66 Z. 5 v. u. fehlt nach "εύμαχος": unter 1. su- wohl, gut.
- S. 67 ist Katu-régio-s, -régiá für katu-rígio-s, -rígiá zu lesen und vorher einzuschieben: Katu-máro-s, Eigenname s. máro-s gross.
- S. 68 fehlt:

kappo- Kasten (vorkelt. kapnó-). ir. capp Fuhrwerk, Bahre.

gr. καπάνη Krippe, thessal. der Wagen, vgl. κάπη Krippe, lat. capulus Sarg, lit. kapóti hacken.

- S. 70 Z. 6 v. u. l. trougo-karo-s, Z. 5 v. u. su-karo-s für trougo-karos bez. su-karos.
- S. 71 nach Z. 15 v. o. cinzuschieben: Eine speciell gall. Ableitung von karo-s lieb ist carisa (carisa μαυλιστής, πορνοβοσχός Corp. gloss. lat. II, 97, 43, carisa lena est dupla das. IV, 28, 3). Z. 18 v. o. l. Ptol. für Phol. Z. 2 v. u. zuzusetzen: Dat. Pl. cuirib LL. 109 b.
- S. 73 nach Z. 7 v. o. einzuschieben: Cymr. clwch Klippe, Felsen beruht auf klukko- aus kluknó-.

- S. 74 Z. 19 v. o. l. engl. für Eng.
- S. 75 Z. 7 v. o. zuzusetzen: cia dom chartib sithchaire sa LU. 78a. — Z. 5 v. u. l. caoinim für caonim.
- S. 76 Z. 32 v. o. lat. campus zu streichen. Z. 6 v. u. vorzusetzen: acymr. cemn Liber Landav. ed. Evans S. 156.
- S. 78 Z. 7 v. o. zu streichen. Das betr. ir. Wort lautet nicht cét, sondern cet und ist wohl unter der Voraussetzung, dass es auf kezdo- beruhe, mit Thurneysen zu lat. cêdo zu stellen. Z. 19 v. o. zu streichen (s. sknto- Schuppe).
- S. 80 Z. 27 v. o. nach poeta" einzuschieben: Gen. Sg. do choin na cerdda LL. 154b, 12. Z. 31 v. o. zuzusetzen: ; abret. guor-cerdorion (gl. circum cillion um).
- S. 81 Z. 2 v. o. ist + zu streichen. Nach Z. 5 einzuschieben: Vgl. krâsano- Schädel. Z. 4 v. u. l. 24c 18 für 24.
- S. 82 Z. 8 v. u. zuzusetzen: Oder coll u. s. w. aus korlo- (s. kṛ nô zertrenne, zerbreche) wie vielleicht ir. gall Schwan aus garlo-? Z. 6 v. u. nach blind einzuschieben:, coilleadh .i. caochadh, Blenden.
- S. 83 Z. 4 v. o. skr. cárati etw. behandeln gehört in Z. 5. Z. 15 v. o. für Säule l. das Seitenbrett eines Bettes. Z. 17 v. o. nach kelf einzuschieben: Stock, Säule.
- S. 87 Z. 12 v. u. zuzusetzen: corn. cymmysc "commixtio". Z. 8 v. u. l. rigó ich binde für \*rig binden.
- S. 88 nach koilos einzuschieben: ad-koilo-s mager (s. o. zu S. 10).
- S. 89 Z. 15 v. o. zuzusetzen: und cymr. cwthr "anus, intestinum rectum" (Grundform kuzdro-), vgl. gr. χύσθος "cunnus", got. huzd Schatz. Z. 5 v. u. zuzusetzen: und ir. coche (gl. clunis; Grundform kokeso-).
- S. 90 vor kn/s/to-s einzuschieben: Der Ablaut kn dist ausser in kn sto-s auch in ir. acenn i. tene Feuer Rawl. B. 502, Fo. 61 a 1 (Grundform ad-kn do-Feuer) enthalten.
- S. 92 ist Z. 7 v. u. zu streichen.
- S. 93 vor kuno-s einzuschieben:

## (s)kutu- Haupt.

ir. cuth .i. ceann.

dor. σχύτα.

- S. 94 nach der untersten Zeile zuzufügen: Vgl. septəmakontsiebzig.
- S. 95 Z. 19 v. o. nach "interitus" hinzuzufügen: und vielleicht ir. coll Verderben u. s. w. (s. o. zu S. 82). Vor knabi einzuschieben:

## kl "calere".

ir. elithe (gl. apricis). + cymr. clyd "calens, calorificus". skr. çar, çräti sieden, kochen. — lat. caleo. — lit. szilti, warm werden.

S. 96 Z. 6 v. o. zuzusetzen: S. lakko-s schlaff. — Z. 8 v. o. nach knová einzufügen: , knovos. — Z. 9 v. o. l. N. Pl. cnoe L.L. 200a 15 für Acc. Sg. cnoi; das. nach cnoib einzufügen: L.L. 195a 50. — Vor kjávak-s einzuschieben:

\*knu(p) zusammendrücken, drängen.

ir. cnuas Sammeln (aus knoupso-), cnuasach sammeln, cnuasigim ich sammle.

Vgl. lit. knupsyti drängen, belästigen, lett. knupsyti drängt, in grossen Schaaren (B.).

- S. 97 nach Z. 14 v. o. einzuschieben: cymr. rhidyll, corn. ridar, bret. ridell sind entlehnt aus dem Ags.
- S. 98 unten zuzusetzen:

krikso-s (aus kripso-s) gekräuselt, lockig. cymr. crych "crispus".

lat. crispus, vgl. ahd. hrespan rupfen, raffen.

Hierher gall. Crixus (dux Boiorum)?

- S. 99 nach Z. 14 einzuschieben: Hierzu ir. fo-chridigedar (gl. accingat) Ml. 350 32.
- S. 104 fehlt vo-gaiso-n Wurfspiess s. vo unter nach der untersten Zeile.
- S. 106 Z. 20 v. o. ist fo-gur Ton, Laut zu streichen.
- S. 107 Z. 13 v. u. zuzusetzen: falls dies nicht für garlo-steht (vgl. coll [s. koldo- Verlust], mall [s. marô ich bleibe] und toll hohl [s. tukslo-s hohl]) und zu garô ich spreche gehört.
- S. 109 Z. 5 v. o. vor bret. einzuschieben: abret. guuistl (gl. obses); Z. 19 v. o. vor Gans einzuschieben: , gegdo-.
- S. 110 Z. 3 v. o. für ro-gád l. Sg. 1 rogád, Sg. 3 rogáid, Pl. 1 rogádammar, Pl. 3 ro-gádatar. Z. 15 v. o. ist ir. genaide lächerlicher Mensch nachzutragen.
- S. 111 Z. 2 v. u. nach fasste einzuschieben: , ΰγγεμος · συλλαβή Hes.
- S. 112 Z. 14 v. u. vor cymr. zuzusetzen: ir. gelt Gras (in geltboth (gl. pabulum). + bret. geot "herbe". Nach Z. 12 v. u. einzuschieben: Vgl. glouro-s, glouri-s klar, rein. Z. 5 v. u. l. sanguisuga für vanguisuga; jalûkâ für julûkâ. Z. 2 v. u. zuzusetzen: vgl. ir. gelcaim (Grundform gelskô) ich mache weiss, s-Prät. Sg. 2 rogelcais LL.
- S. 114 Z. 11 v. o. l. goni- für goni.
- S. 116 Z. 2 v. o. l. vér, vero- für veri, ver.
- S. 117 Z. 6 v. o. nach gragi- einzuschieben:, gregi-.
- S. 119 vor glano-s einzuschieben:

\*glâd reden.

ir. ad-gládur ich rede an.

skr. hrädate tönen, vgl. zend. zrâdha Kettenpanzer (auch gr. γλώσσα Zunge, Sprache?).

Das. Z. 23 v. o. nach cymr. glan einzuschieben: "mundus, nitidus". corn. glan; nach "pur" zuzusetzen: ; abret. glanet (gl. palliditate).

S. 120 vor glomaro- einzuschieben:

glouro-s, glouri-s klar, rein.

ir. gluar, gluair klar, rein. + cymr. e-glur "clarus". bret. drih-glur.

phryg. γλουφός Gold, vgl. gr. χλοεφός grüngelb, χλωφός dass. und urkelt. \* gel grünen.

- S. 121 Z. 9 v. o. l. (s)táó für táó. Vor tákslo- gehört der Artikel taksis S. 122. Z. 22 v. o. vor und einzufügen: "Togi-marus Rc. XII, 405. Z. 24 zuzusetzen: Vielleicht entspricht acymr. to, das Heiligennamen in Wales, Irland und der Bretagne hypokoristisch vorgesetzt wird.
- S. 122 Z. 1 v. o. für taxi-s l. taksi-s (s. o. zu S. 121). Z. 14 v. u. l. (s)tano- für tano-. Z. 6 v. u. l. tamonad für tamnd. Z. 3 v. u. zuzusetzen: Oder zu ahd. stam Stamm, as. stamn Steven, ags. stäfn Baumstamm und gr. στάμνος Krug?
- S. 123 Z. 2 v. o. ff. Vielleicht gehört zu \*tara, \*trâ auch ir. toll, cymr. twll hoch, s. u. die Bemerkung zu tukslo-s S. 134.
- S. 124 Z. 11 v. o. nach talko- einzuschieben: (oder talkko- aus talknó-?).

   Vor tavi- einzuschieben:

tal\(\rangle p\)\nô ich finde Raum, fasse.

ir. tallaim ich finde Raum, fasse.

lit. talpinù ich mache Platz, vgl. tìlpti Raum, Platz haben.

- S. 125 nach Z. 13 v. o. einzuschalten: Hierzu ir. foithne (gl. fomes; Grundform vo-te(p)nesio- oder vo-te(p)nio-).
  Z. 24 v. o. zuzusetzen: Pl. 3 tetäkonto.
- S. 126 nach Z. 2 v. o. einzuschieben: Hierzu tekto-n in vertekto-n Hülfe, Unterstützung (s. d.).
- S. 128 Z. 28 v. o. vor bret. einzuschieben: corn. tan (in tan ow feth). abret. dan (gl. sub). Nach didan zuzusetzen:, endan, dindan (= di-en-tan).
- S. 131 Z. 4 v. o. nach und einzuschieben: ir. láith Wage aus tlâti-, vgl. skr. tulä Wage, . Z. 6 v. u. l. Toutio-réx, Touto-réx für Toutio-rix, Touto-rix.
- S. 132 Z. 8 v. u. l. to-ati-qrnami für to-ati-qrnémi. Vor to-vo- einzuschieben: to-u\langle p\rangle er-magi\( o\) ich vermehre, f\( ige\) hinzu s. \*magi\( o\) ich f\( o\) rdere.
- S. 134 fehlt nach Z. 13 v. o.: \*tovilongi-s würdig s. an-tovilongi-s unwürdig unter 2. an-, Negativprüfix. — Zur letzten Zeile zuzusetzen: Zweifelhaft, da toll, twll u.s. w. auch auf torloberuhen und zu \*tara, \*trâ bohren gehören können.

- S. 136 Z. 16 v. o. für "vous trayez" l. gl. demulgitis. Z. 19 v. o. nach Windhund einzuschieben: (woher veltraga in den Tironischen Noten, mlat. veltraus, veltris, veltrix, veltra, velter, ital. veltro, veltra, provenç. veltre, afranz. viautre Glück N. Jahrb. 1864 S. 597).
- S. 137 Z. 13 v. u. l. trebos- für trebo-. Z. 12 v. u. vorzusetzen: ir. treb Wohnung, Gen. Sg. trebe, Gen. Pl. trebe-n (s-Stamm). + Z. 3 v. u. zuzusetzen: ystrin "pugna, contentio" (das y scheint prothetisch zu sein).
- S. 138 Z. 4 v. o. zuzusetzen: Unsicher. Windisch Indog. Forsch. III, 81 vergleicht gr. στρατός (aus στρητός) Lager, Heer.
- S. 139 fehlt vor trozdi, trozdeid: vo-tronkatu- Baden s. vo unter. Nach Z. 8 v. o. zuzusetzen: Da zd in den britischen Sprachen th wird, sind cymr. drudwy, corn. troet, bret. tret wahrscheinlich entlehnt.
- S. 140 Z. 9 v. o. zu streichen: , dákrú. Z. 10 v. o. nach air. einzuschieben: Dat. Sg. deór LL. 171 a 21, .
- S. 141 vor damato-s fehlt: \*damjø ich dulde in vo-damjø ich dulde, leide s. vo unter.
- S. 143 Z. 15 v. o. zuzusetzen: abret. desi (gl. acervos). Nach Z. 23 v. o. einzufügen: Hierzu vielleicht ir. ia-daim ich schliesse = gr. ξπιτίθημι s. o. Vor de, Privativpartikel u. s. w. fehlt: \*vo-de zu Boden setzen s. vo unter. Z. 4 v. u. mit Z. 5 zu vereinigen.
- S. 144 Z. 6 v. o. vor dir-fawr einzuschieben: dir-uestiat (gl. jejunam), .
- S. 145 Z.3 v. o. l. duiu für diu und dyw für dieu. Z. 15 v. o. für he-diw l. he-ddyw; nach hodie) zuzusetzen bret. hi-ziu. Vor deivä, devä einzuschieben:

(\*divos Tag) s. se-divos heute.

Vgl. skr. divasa Tag, gr. εὐδιεινός heiter (aus -διεεσνός).

## deiassâ Aehre.

ir. días "spica". + cymr. tywys, Sg. tywysen "spica, arista".

Das. Z. 9 v. u. l. \*dekəmo- für \*dekomo-.

- S. 146 Z. 6 v. o. für r. l. ir.
- S. 148 Z. 15 v. o. l. ar-zourn für ar-zourw. Nach "poignet" zuzusetzen: ; abret. adorn (gl. triturantis); mbret. dornat "manipulus". Z. 2 v. u. l. \*dṛk-nó- für \*dṛkno-.
- S. 150 nach Z. 10 v. u. einzufügen: Anders Windisch Indog. Forsch. III, 75 Anm.
- S. 151 Z. 7 v. o. nach desos- einzuschieben: (dvesos-?). Z. 14 v. o. zuzusetzen: Oder lit. dwáse Athem u. s. w. (s. dusio-s)?

- Z.7 v.u. nach Höhe zuzusetzen: , a ndind (gl. oppidum) Sg. 63<sup>a</sup> 13 (wo a n der neutr. Artikel ist). — Z. 4/5 v. u. zu streichen.

S. 152 vor doklo- einzuschieben:

## \*dousen- Arm.

ir. doe, Gen. Sg. doat Arm (Stamm dousent-), rop doe rig i. robbe for laim rig Rawl. B. 502, Fo. 62 b 2, vgl. duais Hand (Stamm dousti-).

skr. doşán (dos, doşâ) Vorderarm; zend. daoşa Schulter.

- S. 154 Z. 10 v. o. l. dûno-n, dûnos- für dûno-n, s-. Z. 6 v. u. zuzusetzen: S. desos- (dvesos-?) Gott.
- S. 155 Z. 13 v. o. l. LU. für LR.
- S. 158 nach der letzten Zeile fehlt: ver-dvorestu- Oberthür s. vér, veroüber.
- S. 160 Z. 12 v. o. nach ir. einzuschieben: forfiun (gl. anclo; Grundform u\langlep\rangle o-\langle p\rangle ro-ben\hato, vgl. lat. sub-venio). Vor \*b\tilde{a}t einzuschieben:
  - 2. bâgô ich rede.

ir. bágaim .i. geallaim, bágais LU. 75ª 25.

gr. βάζω rede, βάξις Rede. -- skr. gájati brüllen.

- S. 164 nach der letzten Zeile fehlt (als Sprossform von \*bei, \*bî schlagen): \*bio-n Messer in vidu-bio-n Heckenmesser s. vidu-Holz.
- S. 166 Z. 22 v. o. l. Oder zu für Auch.
- S. 167 Z. 13 v. u. l. ni for-bai für nifor-bai. Z. 2 v. u. vor ande-bni-s einzuschieben: ande-gni-s,.
- S. 169 fehlt vor \*bero-: \*vo-bero ich trage hinab s. vo unter.
- S. 170 Z. 1 v. o. l. berto-n für berto-s. Z. 2 v. o. nach Bündel einzuschieben:, N. Pl. (il-)berta LL. 107<sub>b</sub> 22. Z. 13 zu streichen:; vgl. bis dass.
- S. 172 Z. 17 v. o. zuzusetzen: du-brúinn dinaib slebib Ml. 81° 14.

   Nach Z. 15 v. u. einzufügen: Ir. breo Flamme, Gen. briad (gl. pyrae), Stamm brevot-, beruht wohl auf derselben Wurzelform wie brevant-. Z. 8 v. u. l. bruti- für broti-. Z. 6 v. u. l. brutjo-) für brotjo-). Hiernach ist zuzusetzen: , bruin .i. coire Kochtopf O'Cl. (Grundform bruni-).
- S. 174 Z. 24 v. o. zuzusetzen: Anders Windisch Indog. Forsch. III, 77. Mir ist der Diphthong in moes und boaz unklar.
- S. 175 Z. 5 v. o. zu streichen: , gwefl F. "labium, labrum". bret. gue-fl "gueule". Z. 8 v. o. l. bili-? für bili?
- S. 181 Z. 4 v. o. l. \*ve-bussu- für \*vel-bussu-.
- S. 182 Z. 5 v. u. s. vranos zu streichen. Z. 3 v. u. fehlt Fragezeichen nach Gänsesägetaucher.

- S. 185 Z. 9 v. o. l. bressmen- für bresmen-.
- S. 187 nach bläto-n einzuschieben:

#### blâdô ich breche.

ir. blådaim ich breche, comblådaim ich zerschmeisse.

Vgl. gr.  $\varphi\lambda\dot{\alpha}\zeta\omega$  ich zerreisse, mhd. blatz platschender Schlag und vielleicht german. blôtan durch Opfer verehren, lat. flâmen.

- S. 188 Z. 14 v. o. vorzusetzen: ir. blin (leg. blín) in den Compositis seing-blin, blin-mucc Rawl. B. 512, Fo. 115 2. + Z. 15 v. o. zuzusetzen: abret. bline (gl. hebesceret).
- S. 191 Z. 9 v. o. vor in-neuth einzuschieben: ar-un-nethitis (gl. sustinebant nós) KZ. 31, 242, .
- S. 192 Z. 8 v. o. l. name für name.
- S. 197 Z. 28 v. o. nach Vermehrung zuzusetzen:, mag gross (Grundform mago-s) in mag-lorg i. mor-lorg O'Cl. und magh-sliab, Gross-berg" B. Ventry 563, 584.
- S. 201 Z. 14 v. o. nach marlo-s einzufügen: (? s. melno-Zögerung).
- S. 202 Z. 24 v. o. l. marko-brano-s für marko-vrano-s.
- S. 206 Z. 10 v. o. zuzusetzen: bret. mous "fimus", bernou mous "tas d'ordures" Rc. XIV, 287.
- S. 207 Z. 26 v. o. nach "peccatum" zuzusetzen:, meis i. olc (Grundform med-ti-), Comparativ messa, roimsi i. pecad (Grundform pro-med-ti). Z. 11 v. u. l. Bedrückung für Bedruckung.
- S. 208 vor mesko-s einzuschieben:

#### medvo-s berauschend.

ir. medb. + cymr. meddw ,,ebrius".

Das. Z. 16 v. o. vorzusetzen: ir. \*do-monim ich gehe, dia tomna i. dia tí LU. 67a. +

- S. 209 Z. 5 v. o. zuzusetzen: cu-man Erinnerung, cumnech eingedenk. + cymr. côf "memoria". corn. cof, covenek. bret. couff "souvenir"; abret. com-min (gl. annalibus).
- S. 214 Z. 1 v. o. l. Kleinvieh für dass. Z. 5 v. u. zuzusetzen: Hierzu mall "tardus" (s. marô ich bleibe)?
- S. 215 Z. 3 v. o. zuzusetzen: Nach Windisch ist skr. maņí Kügelchen, Perle zu vergleichen.
- S. 216 Z. 6 v. u. l. mákni- für mákni.
- S. 217 Z. 6 v. u. l. mori-brano-s für mori-vrano-s. Z. 5 v. u. l. corvus für cervus.
- S. 220 Z. 5 v. u. l. mrgnó-s) bunt, gefleckt.
- S. 223 Z. 5 v. u. zuzusetzen: schwed. en Wachholder aus urdeutsch jaini- Tamm Svensk Etym. ordbog 123 b.
- S. 225 Z. 4 v. o. zuzusetzen: und iodhnach i. cathach no armach O'Cl.

- S. 229 Der Artikel (p)reimo- gehört auf S. 38 (s. o. die Bemerkungen zu derselben).
- S. 231 Z. 21 v. o. l. 7, 8 für 718.
- S. 232 Z. 2/3 v. o. l. der die Sonne zu wandeln (ihren Weg) veranlasst für dass er veranlasse u. s. w. Z. 3 v. o. nach rotiô) zuzusetzen:, rothetar (gl. inpelli) Ml. 92<sub>2</sub> 16. Vor roto-s einzuschieben: vo-retô ich laufe heran, Perf. voreråta s. vo unter und sodann:

\*reti- geläufig s. su-reti- beweglich unter 1. suwohl, gut.

- S. 234 ist aus Z. 18 v. u. lat. ruo. als neue Zeile auszuscheiden.
- S. 235 Z. 16 v. o. l.  $\langle p \rangle ro\text{-sto-}$  für  $\langle p \rangle ro\text{-sto-}$ .
- S. 237 Z. 6 v. o. l. fo-lud für fo-lad; daselbst zuzusetzen: corn. wuludoc (gl. dives).
- S. 238 Z. 6 v. u. zuzusetzen: und bret. lat gl. crupula (d. h. crapula).
- S. 240 Z. 9 v. o. l.  $su-\langle p\rangle l$ dmo-s für  $su-\langle p\rangle l$ dmos. Z. 18 v. o. zuzusetzen: + mbret. laffn, jetzt laon "lame".
- S. 242 Z. 7 v. o. l. leiqió, lingó für leinqió. Z. 8 v. o. zuzusetzen:

  Contamination von leiq- und linq-. Z. 12 v. o. l.

  (p)arei-lingió für (p)arei-leinqió.
- S. 243 Z. 8 v. u. zu streichen: , eg-lwg dass. Z. 2 v. u. zuzusetzen: eg-lwg ,conspicuus".
- S. 246 unter Z. 23 v. o. einzuschalten: In engem Zusammenhang hiermit stehen corn. lowse, louz, abret. loed (gl. sordida) (Grundform logedo-s verfault) und ir. logaim ich faule (Grundform logô).
- S. 248. Der Artikel (p)lédos- gehört auf S. 41 (s. o.).
- S. 249 fehlt vor lavo-: \*vo-levő ich wasche über s. vo unter.
- S. 260 letzte Zeile zuzusetzen: cymr. gwaun "planities montana". mcorn. guen (leg. guon?) (gl. campus); ncorn. gwon.
- S. 261 nach Z. 2 einzuschieben: Hierzu ir. fagh .i. ferann O'Dav. 91?
- S. 262 Z. 13 v. o. l. varsos- für varso-s.
- S. 270 Z. 15 v. o. vorzusetzen: Vgl.
- S. 271 Z. 14 v. o. zuzusetzen: feth i. ime Gehäge O'Dav. 84.
- S. 287 Z. 3 v. o. l. vragh-ní- für vragh-ní.
- S. 288 Z. 19 v. o. l. Semô für Semo. Vor 1. sagó fehlt: sagedlá Handhabe, Griff s. 2. \*seg halten, Stand halten.
- S. 301 Z. 2 v. u. vor do-sellaim einzuschieben: fochoslim "subduco" (Grundform vo-kon-selô),.
- S. 303 oben fehlt: \*sestá Stehen s. \*stá stehen.
- S. 311 Z. 10 v. o. l. tréc. für tréc



1891 ist erschienen:

Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen von Aug. Fick. 4. Auflage, völlig neu bearbeitet von Aug. Fick. Ad. Bezzenberger und Wh. Stokes.

1. Band: Wortschatz der Grundsprache, der Arischen und der Westeuropäischen Spracheinheit von A. Fick. Preis geh. 14 Mk., geb. 15 Mk. 80 Pf.

Aus einer längeren Besprechung des 1. Bandes von H. D. Darbi-

shire in The Classical Review 1893, October:
"The School of Philology which has Göttingen for its centre and which is associated with the names of A. Fick and Ad. Bezzenberger, has a deservedly high reputation. It represents a middle standpoint between the conservatism of a Curtius and the daring but somewhat arid speculation of Osthoff and Brugmann without falling into the pessimism of Johannes Schmidt.

The fame of August Fick may indeed be expected to be greater among succeeding generations than in his own: great as his reputation is, I venture to think it is even yet entirely disproportionate to his merits, and that if he had adopted the usual advertising methods, he would long ago have been enthroned as the

king of philologists.

The fourth edition of his Vergleichendes Wörterbuch does not disappoint expectation. More could hardly be said: but if any feature is more worthy of note than the rest, it is the opennes of mind, which has permitted the discarding in this edition of whatever has become antiquated in the third, however valuable it may have been at the time ....."

## Weitere Werke von August Fick:

Die homerische Ilias, nach ihrer Entstehung betrachtet u. in der ursprüngl. Sprachform wiederhergesteilt. 1886. 20 Mk.

"Die Homer. Forschung ist von Fick auf einen neuen vorgerückten Punkt gestellt, von welchem sie nie zurückschreiten kann .... Fick hat die ganze Grundlage der Frage geändert. Wir wissen nun sowohl annähernd, wie die Gesänge vor der Zeit der ältesten Handschriften, welche den Alexandrinischen Kritikern vorlagen, aussahen, als wir die Elemente kennen, aus welchen sie entstanden sind. Die 1. Stufe in der Geschichte Homerischer Forschung, welche durch Wolf und Lachmann charakterisirt wird, hat einer zweiten Platz gemacht."

(A. H. Sayce in "The Academy" 1886, No. 754.)

Die homerische Odyssee, in der ursprüngl. Sprachform wiederhergestellt. 1883. 12 Mk.

Hesiods Gedichte, in ihrer ursprüngl. Fassung und Sprachform wiederhergestellt. Mit e. Anh. üb. d. Versabzählung in den homerischen Epen. 1887. 4 Mk.

Zeitweilig im Preise ermässigt ist:

Die ehemalige Spracheinheit der Indogermanen Europas. 1873. Früher 8 Mk. 40 Pf., zur Zeit 5 Mk.

# Etymologisches Wörterbuch

## Griechischen Sprache

von

## Dr. Walther Prellwitz.

XVI, 382 S. gr. 8. Preis geh. 8 M, geb. 9 M 50 A.

In der Zeitschrift f. d. Gymnasialwesen 1893, Mai heisst es zum

Schluss einer ausführl. Besprechung:

"Der Verf. hat sich redlich bemüht, alle sichern Ergebnisse der Forschung zu verwerten, so dass seine Arbeit vor der Wissenschaft bestehen kann. Er verirrt sich nirgends in den blauen Dunst luftiger Hypothesen und vermeidet so alle phantastischen Nebelgebilde.... Dass P. mit seinem Werk auch der klass. Philologie einen grossen Dienst erwiesen hat, ist unzweifelhaft."

In der Revue critique 1892 Nr. 50 nennt V. Henry das Werk, welches er einer eingehenden Besprechung unterzieht, "un précieux instrument de travail" und "un livre, qui est susceptible d'améliorations, mais qu'on ne consultera jamais sans profit".

# Die griechischen Dialekte

dargestellt.von

#### Dr. Otto Hoffmann, Privatdocent an der Univ. Königsberg.

- 1. Band. Der süd-achäische Dialekt. 1891. Preis 8 Mk.
- 2. Band. Der nord-achäische Dialekt. 1893. Preis 14 Mk.
- 3. Band. Der ionische Dialekt ist im Druck.

In der Revue critique 1891 Nr. 22 schreibt V. Henry: "Ces réserves n'empêchent M. Hoffmann d'avoir écrit un livre excellent et très instructif, frayé un grand chemin parmi les sentiers de la dialectologie grecque et réalisé un serieux progrès sur les travaux de ses devanciers, qu'il connaît et utilise avec beaucoup de soin et de sens critique".

Aus The classical Review 1892 No. 12:

"These few criticisms are in no wise intended to detract from the value of a book, which gives fresh proof of scholarly qualities and is indispensable to every student of Greec dialects".

Im Museum, Maandblad voor Philologie en Geschiedenis 1893 Nr. 4, schreibt H. van Herwerden-Utrecht:

.... "Ik acht t' bovenstaande ruim voldoende om het belangrijke werk aan de studie mijner vakgenooten aan te bevelen. Zij het Dr. Hoffmann gegeven de rest zijner taak met even veel succes te volvoeren; daarmee zal voor een dieper inzicht in de griecksche vormleer veel gewonnen zijn."







Fick, A.

Vergleichendes Wörterbuch
725
•F5
v.2

PONTIFICAL INSTITUTE
OF MEDIAEVAL STUDIES
59 QUEEN'S PARK
TORONTO 5, CANADA

